

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Chemical Library

TP 511 B284

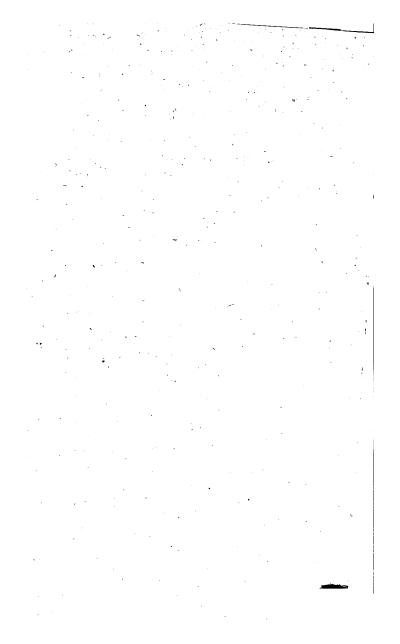

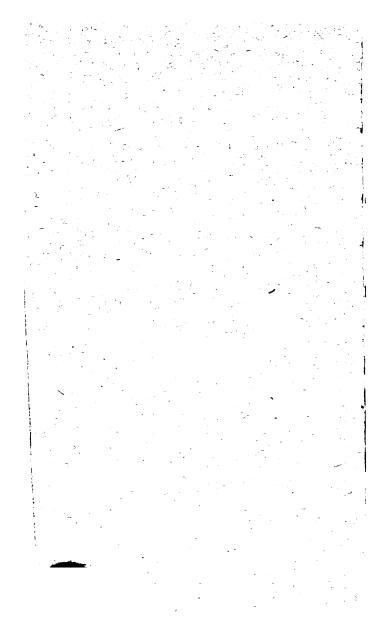

4,77.4.4,

3.21.16

# Die Weinanalyse.

## Rommentar

ber im Kaiserlichen Gesundheitsamte 1884 zusammengestellten eschlüsse der Kommission zur Beratung einheitlicher Wethoden für die Analyse des Weines.

Zugleich ein Leitfaben

## Untersuchung und Beurteilung von Weinen,

für Chemiter und Juriften bearbeitet von

Dr. Max Barth.

Mit einem Borwort von Hofrat Brofessor Dr. J. Refler.

Mit 7 Abbilbungen auf einer Tafel.

**Hamburg** und **Leipzig,** Berlag von Leopold Boß. 1884. Alle Rechte borbehalten.

## Vorwort.

Die Entwickelung und Vervollkommnung, welche Die Beinanalyse innerhalb ber letten 5 Jahre erfahren hat, macht ein fehr eingehendes Studium berselben erforderlich für benjenigen, welcher als chemiicher Sachverständiger Weine untersuchen und begut-Bei dem Interesse, welches die private achten soll. und amtliche Überwachung der Reellität des Weinhandels in fast allen Kreisen findet, kommt wohl jeber Chemiker eines Untersuchungsamtes, einer Bersuchsstation, eines Handelslaboratoriums, und in vielen Städten auch jeder Apotheker zuweilen in die Lage, chemische Untersuchungen von Bein vornehmen Damit biese Untersuchungen nach einheitzu sollen. lichen Prinzipien ausgeführt werden, haben im Reichsgesundheitsamt Beratungen einer Kommission von Sachverftändigen ftattgefunden, und es find biejenigen Methoden amtlich zusammengestellt worden, nach welchen nunmehr bei ber Beinanalyse verfahren - werden foll. Bei der gedrängten Form, welche die Rommiffionsbeschlüffe naturgemäß annehmen mußten,

sind für den mit Weinanalhsen betrauten Chemiker nähere Erläuterungen derselben sicher erwünscht, ja demjenigen, welcher nicht bereits eingehende praktische Ersahrung in Weinuntersuchungen besitzt, geradezu unentbehrlich. Das vorliegende Werken meines Assischen, welcher seit mehreren Jahren selbstständig an dem Ausdau der Weinanalhse mitarbeitet, bietet in einem Kommentar der "Beschlüsse" einen kurzgefaßten, aber vollständigen Leitsaden zur Weinunterssuchung und Weinbeurteilung und füllt somit eine von vielen Seiten empfundene Lücke in der Bücherslitteratur aus; es wird sich daher dasselbe sicher in kurzer Zeit in beteiligten Kreisen viele Freunde erwerben.

Dr. 3. Regler.

## Vorwort des Verfassers.

Das ber Öffentlichkeit hiermit übergebene Büchlein soll in erster Linie ein Kommentar der in Nr. 152 des Deutschen Reichsanzeigers veröffentlichten amtlichen Beschlüsse der Kommisson zur Beratung einheitlicher Methoden für die Analyse des Beines sein.

Für ben Chemiker ist basselbe eine vollständige Unleitung, welche den nur mit den Fundamenten der Gewichts und Maganalyse Bertrauten in den Stand sest. Beine so zu untersuchen und zu beurteilen, daß sein Gutachten ein zuverlässiger Rechtsmaßstab für den Beinhandel werden kann. —

Dem Juriften wirb insbesondere ber Abschnitt über Beurteilung ber Beine von Interesse sein.

In Fällen des gerichtlichen Einschreitens gegen Weinhändler ist es für die Entwickelung und die Ergiedigkeit der betreffenden Prozesse von großer Wichtigkeit, daß die beteiligten Justizpersonen über die Grundzüge der Weinuntersuchung und Beinbeurteilung sich etwas orientieren; hierzu bietet der betreffende Teil des Leitsadens bequem Gelegenheit.

Der Untersuchungsrichter erkennt baraus, auf welche Materialien er bei den Borerhebungen, falls ihm für dieselben der chemische Sachverständige nicht zur Seite stehen kann, sein besonderes Augenmerk zu richten habe; Anwälte und Mitglieder des Gerichtschoses sinden einerseits Anhalt dafür, nach welcher Richtung hin sie dei den Verhandlungen Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige zu stellen haben, anderseits können sie sich daraus ein klares Bild darüber machen, was die chemische Untersuchung von Weinen zu leisten imstande ist und was nicht, mit welchen Mitteln sie arbeitet, und worauf das Gutachten der chemischen Sachverständigen basiert ist.

:

In dem Vbschnitt über Beurteilung der Weine sind die Kommissionsbeschlüsse, welche ja nicht eine vollständige Anleitung hierzu geben wollen, wie aus BII der amtlichen Veröffentlichung hervorgeht, ergänzt, soweit dies notwendig erschien, doch sind die Beschlüsse selbst überall vor dem übrigen Text hervorgehoben.

Auch erschien es angebracht, das Wesentlichste über die Beränderungen mitzuteilen, welche die Zusammensepung eines normalen Weines durch gewisse Krankheiten erleiden kann.

Im Anhange find endlich noch die für die Beurteilung der Beine durch ben Sachverständigen so wichtigen "Erwägungen" ber Kommission "zur gesetzlichen Regelung ber Weinfrage" wiedergegeben.

Da möglichst gebrängte Kürze für den Zweck bes Büchleins unumgänglich notwendig war, so wurde von einer eingehend kritischen Besprechung der vorhandenen Fachlitteratur Abstand genommen und doch dabei auf Bollständigkeit des Inhalts und Überssichtlichkeit der Anordnung desselben große Sorgfalt verwandt.

Ich benutze diese Gelegenheit, um vor allem Herrn Hofrat Dr. Neßler für freundliche Unterstützung mit Rat und That, sobann auch dem Herrn Verleger für die praktische und gefällige Ausstattung des kleinen Buches besten Dank zu sagen.

Karlsruhe, agrikulturchemische Bersuchsstation, im Juni 1884.

Dr. Mag Barth.

• 

# Syftematisches Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                           | Geite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Borwort von Prof. Dr. J. Regler                                                           | III      |
| Vorwort bes Verfassers                                                                    | V        |
| Einleitung                                                                                | 1        |
| Rormale Most- und Weinbestandteile                                                        | 2        |
| Materialien melche als Quiäke 211 Rein hezm 211r                                          |          |
| Materialien, welche als Zusäte zu Wein, bezw. zur<br>Kunstweinbereitung Berwendung sinden | 3        |
| Übersicht ber Brüfungen und quantitativen Bestimmun-                                      | _        |
| gen für die Weinanalyse                                                                   | 4        |
| 7                                                                                         |          |
| A. Analytische Methoden.                                                                  |          |
| 1. Spezifisches Gewicht                                                                   | 6        |
| 2. Beingeist                                                                              | 6        |
| 3. Extrait                                                                                | 12       |
| 4. Gincerin                                                                               | 16       |
| 5. Freie Sauren                                                                           | 19       |
| 6. Flüchtige Säuren                                                                       | 19       |
| 7. Weinstein und freie Beinsteinsaure                                                     | 21       |
| 8. Apfelfäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure                                              | 24       |
| 9. Salicylfäure                                                                           | 27       |
| 10. Gerbstoff                                                                             | 28       |
| 11. Farbstoff                                                                             | 31       |
| 12. Žuder                                                                                 | 33       |
| 13. Polarifation                                                                          | 37       |
| 14. Gummi (arabisches)                                                                    | 40       |
| 15. Mannit                                                                                | 41       |
| 16. Stidstoff                                                                             | 41       |
| 17. Mineralstoffe                                                                         | 41       |
| 18. Schweslige Säure                                                                      | 44<br>44 |
| 19. Berschnitt von Traubenwein mit Obstwein                                               | 44       |
| B. Beurteilung ber Beine.                                                                 |          |
| Überblick über die Faktoren für die Beurteilung                                           | 46       |
| 1. Extraitgehalt                                                                          | 47       |
| 2. Berhältnis zwischen Extraktgehalt und Mineral.                                         | -•       |
| ftoffen                                                                                   | 51       |
| 3 Rerhältnig smilden Grtrattachalt und Queter                                             | 59       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Berhältnis zwischen Extraft und Gerbftoffgehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52         |
| 5. Gehalt an freier Beinfteinfäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53         |
| 6. Gehalt an Weinstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54         |
| 7. Die übrigen natürlichen Sanren bes Beines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55         |
| 8. Berhaltnis zwischen Beingeist und Gincerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 561        |
| 9. Die Mineralstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57         |
| 10. Schweflige Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58<br>58   |
| 12. Polarisation (Traubenzuder, Kartoffelzuder, Rohr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,        |
| zuder, Invertzuder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58         |
| 13. Einfluß von Krantheiten auf die Zusammensetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00         |
| des Weines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> 9 |
| 14. Nachgärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62         |
| . OY Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| Anhang 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | urte       |
| Einige Erwägungen gur gesethlichen Regelung ber Bein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 ber     |
| frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63. vei    |
| 9Y Y Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ref        |
| Anhang 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
| Instruktion über bas Erheben, Aufbewahren und Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| senden von Wein behufs Untersuchung burch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Sr        |
| Sachverständigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 (G      |
| Mphabetisches Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 die     |
| and displayed and displayed and an arranged and arranged arranged and arranged arran | gle        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jen        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hal hal    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ab         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | die        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nr         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ð          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ho         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ge         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tei        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ltu.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mi         |

m

## Ginleitung.

Der Wert der chemischen Untersuchung zur Beurteilung der Reinheit oder Verfälschtheit von Weinen beruht auf einem großen Analhsenmaterial von Naturweinen der verschiedensten Jahrgänge, Reblagen und Rebsorten.

Man hat gewisse Bestandteile einzeln, oder Gruppen von Bestandteilen summarisch bestimmt (Extrakt, Mineralstoffe), und aus den Ergebnissen dieser Bestimmungen ließen sich bei rationellem Bergleich Schlüsse ziehen über die absoluten Mengen jener Bestandteile und über das gegenseitige Berhältnis einiger derselben zueinander. Bezüglich der absoluten Mengen ergaben sich bei den verschiedenen Beinen außerordentlich verschiedene Zahlenwerte sür diese Bestandteile, und es konnte sich natürlich nur um Feststellung eines dei Naturweinen beobachteten Maximums des einen oder Minimums des andren handeln.

Auch für das gegenseitige Berhältnis einiger in gewissen Beziehungen zueinander stehenden Bestandteile konnten keine konstanten Zahlen aufgestellt werden; indes es wurde möglich, für die Schwankungen dieses Verhältnisses dei Naturweinen gewisse Grenzen zu erkennen, die nicht überschritten werden.

Für viele jener Bestandteile oder Bestandteilgruppen hängt aber der erhaltene Zahlenwert sehr wesentlich von der Methode der Untersuchung ab, und es ist klar, daß, wenn ein bestimmtes Ergebnis mit den entsprechenden Resultaten der Fundamentaluntersuchungen soll verglichen werden können, auch die analytischen Methoden in beiden Fällen genau die gleichen sein müssen.

Daher ist es für den Wert der Weinanalhsen unumgänglich notwendig, einheitliche Prinzipien der Weinbeurteilung auf Grund einheitlicher Methoden der Weinuntersuchung zu besitzen.

Eine im Reichsgesundheitsamte vor kurzem zusammengetretene Kommission von Sachverständigen
hat nun über die hauptsächlichsten Methoden der Beinuntersuchung und die Prinzipien der Weinbeurteilung auf Grund des vorhandenen diesen Gegenstand betreffenden Materials von wissenschaftlichen Arbeiten Beratungen abgehalten und Beschlüsse gefaßt,
welche fortan als allgemein maßgebend anzusehen
sein dürften.

Diese Kommissionsbeschlüsse sind im Wortlaut in den folgenden Abschnitten A und B vorangestellt und durch den Druck hervorgehoben; sie sind im übrigen mit Anführungszeichen versehen.

Die Untersuchung eines Weines wird sich im allgemeinen zu erstrecken haben:

1. auf biejenigen Bestandteile, welche, schon im Wost vorhanden, nach ber Gärung im Wein verblieben sind;

2. auf folche Bestandteile, welche burch bie Garung unmittelbar ober mittelbar aus bem Buder bes Mostes entstanden sind;

3. auf Substanzen, welche burch frembe Bufate in ben Bein gelangen;

4. auf Zersetzungsprodukte, welche aus normalen ober fremdartigen Beinbestandteilen durch Krankheit ober fehlerhafte Behandlung des Beines entstehen.

Da als Zusätze seltener Substanzen verwendet werden, welche dem reinen Weine ganz fremd sind, häusiger dagegen solche, welche in größerer oder geringerer Menge bereits in Naturweinen sich vorsinden, so kann man nur durch quantitative Bestimmung der letzteren Anhaltspunkte für die Beurteilung des Weines gewinnen.

Bu ben unter 1. genannten Beinbestandteilen gehören Buder, ein Teil der nicht flüchtigen (fixen) Säuren, Beinstein, Bektinkörper, Gerbstoff, Farbstoff, Mineral-(Alchen-)bestandteile.

Unter 2. angeführte Weinbestandteile find:

Beingeist, Glhcerin, ein andrer Teil ber firen Gauren (Bernsteinfäure), flüchtige Sauren.

"Bei der Darstellung von Kunstwein, beziehungsweise als Zusätze zu Wost oder Wein, werden erfahrungsgemäß neben Wasser" (welches eine quantitative Verminderung der normalen Weinbestandteile bewirkt) "zuweilen folgende Substanzen verwendet:

Beingeist (birett ober in Form gespriteter

Weine),

Rohrzuder, Stärkezuder und zuderreiche Stoffe (Honig),

Glycerin,

Beinftein, Beinfteinfäure, andre Pflanzenfäuren und folche enthaltenbe Stoffe,

Salichlfäure,

Mineralftoffe, arabifches Gummi,

Gerbfäure und gerbstoffhaltige Materialien

(z. B. Kino, Katechu), fremde Farbstoffe,

zremoe Faropozze, Ütherarten und Aromata. Die Bestimmung, bezw. der Nachweis der meisten dieser Substanzen wird nachstehend angegeben, mit Ausnahme der Aromata und Ätherarten, für welche Methoden vorläufig noch nicht empsohlen werden können.

Speziell find hier noch folgende Substanzen zu erwähnen, welche zur Bermehrung bes Zuders, Extraktes und ber freien Säuren Berwendung finden:

Dörrobst, :Tamarinden, Johannisbrot, Datteln, Keigen."

Bezüglich ber unter 4, genannten Bestandteile

vergleiche: Beurteilung, Seite 59.

Bei den meisten Weinuntersuchungen bestimmt man das spezisische Gewicht, welches einerseits als ein wesentliches Charakteristikum des Weines betrachtet wird, anderseits als Anhaltspunkt für die Erkennung der etwaigen Joentität zweier vorliegenden Weine dient; die Bestimmung des spezisischen Gewichts ist schließlich auch eine Hilfsmanipulation für eine Art der Bestimmung des Weingeistgehalts. — Die nicht flüchtigen Bestandteile (und zu ihnen im weiteren Sinne rechnet man auch das Glycerin und die Bernsteinsäure) werden endlich in jedem Weine sum marisch bestimmt und deren gesamte Gewichtsmenge unter der Bezeichnung "Extrakt" zusammengesaßt.

Übersicht ber Prüfungen und quantitativen Bestimmungen für bie Weinanalyse.

Es lassen sich die analytischen Bestimmungen und Prüfungen, welche bei Untersuchung eines Beines vorzunehmen sind, in folgendes Schema bringen:

"1. Prüfungen und Bestimmungen, welche zum 3wed ber Beurteilung bes Beines in ber Regel

auszuführen find:

Extrakt,
Weingeist,
Glycerin,
Juder,
Freie Säuren überhaupt,
Freie Weinsteinsäure, qualitativ,
Schwefelsäure,
Gesamtmenge der Mineralbestandteile,
Polarisation,
Gummi, qualitativ,
bei Arotweinen fremde Farbstoffe.

2. Prüfungen und Bestimmungen, welche außerbem unter besonderen Berhältnissen auszuführen sind:

Spezifisches Gewicht, Flüchtige Säuren, Weinstein und freie Weinsteinsäure, quantitativ, Bernsteinsäure, Üpfelsäure, Zitronensäure, Salichlsäure, Schweslige Säure, Gerbstoff, Mannit, Einzelne Mineralbestandteile, Stickfoff.

Die Kommission hält es für wünschenswert, bei ber schriftlichen Mitteilung von Weinanalhsen für die unter 1. aufgeführten Bestimmungen die angegebene Reihenfolge beizubehalten."

## A. Analytische Methoden.

## 1. Spezififches Bewicht.

"Bei der Bestimmung desselben ist das Pyknometer oder eine mittels Pyknometer kontrollierte Westphalsche Wage anzuwenden. Temp. 15° C."

Als Phinometer benutt man am besten ein Westölbchen von 50 ccm Gehalt mit engem Hals und becherförmiger Erweiterung der oberen Öffnung, zum Aussehen eines Stopfens während des Einstellens der Flüssigkeit auf eine Temperatur von 15°C. (Fig. 1). Die Phinometer-Wägung muß auf einer guten chemischen Wage geschehen und kann dei gewöhnlicher Zimmertemperatur vorgenommen werden, wenn nur bei der Einstellung der Flüssigkeit auf die Warke die Temperatur von 15°C. genau innegehalten worden ist. Das Phinometerkölden muß mit destilliertem Wasser auf seine Richtigkeit geprüft und eventuell die Warke korrigiert sein.

Die Beftphalsche Wage beruht auf bem Prinzip, daß ein Körper, in eine Flüssgeit getaucht, besto mehr von seinem Gewicht verliert, je größer das spezisische Gewicht dieser Flüssgeit ift; sie ist im welentlichen eine mit besonderer Präzisson gearbeitete Mohrsche Wage; der eintauchende cylindrische Glaskörper enthält ein Thermometer. Die den Gewichtsverlust und also das spezisische Gewicht der Flüssigeteit messenen Gewichte werden als Reiter auf den genau

geteilten Bagebalten aufgesett.

## 2. Weingeist.

"Der Weingeistgehalt wird in 50 bis 100 ccm Wein burch die Deftillationsmethode bestimmt. Die Beingeistmengen sind in der Weise anzugeben, daß gesagt

wird: in 100 ccm Wein bei 15 ° C. sind n Gramm Weingeist enthalten. Zur Berechnung dienen die Tabellen von Baumhauer oder von Hehner.

(Auch die Mengen aller sonstigen Weinbestandteile werden in der Weise angegeben, daß gesagt wird: In 100 com dei 15 ° C. sind n Gramm enthalten.)"

Das Destillieren für die Weingeiftbestimmung geschieht aus einem geräumigen (250 ccm faffenben) Rochfolben, am beften über ber Basflamme mit Drahtnet; Beine, welche leicht ichaumen, durfen einen geringen Tanningufat (eine fleine Mefferipipe voll) erhalten. Die Dampfe werden beim Baffieren eines Rühlers tonbenfiert, bas Deftillat fließt in ein als Borlage dienendes, geprüftes Phinometerkölbchen von 50 (wie Fig. 1) rejp. 100 ccm Inhalt. Von 50 ccm Wein ift mit etwa 30, von 100 ccm Wein mit etwa 60 ccm Deftillat fämtlicher Beingeift übergegangen; bat man bie Deftillation foweit geführt, bann unterbricht man und füllt bis annähernd zur Marte mit destilliertem Baffer auf. Durch quirlende Bewegung bes Rolbchens mischt man die Fluffigteitsichichten, bis der Rolbcheninhalt homogen geworden ift; man verschließt mit Rort und läßt auf 15 ° C. erfalten; nunmehr ftellt man genau auf die Marte ein (alle über der Marte am inneren Rolbchenhals abharierenden Fluffigfeitströpfchen muffen mit Filtrierpapier forgfältigft entfernt und das Kölbchen selbst natürlich auch äußerlich sehr gut abgetrocknet werden) und wägt bei Zimmertemperatur. Aus bem fo ermittelten spezifischen Gewicht ergibt fich ber Beingeistgehalt nach ben oben genannten Tabellen. Beibe Tabellen, von benen bie Baumhaueriche für

Beibe Tabellen, von benen die Baumhauersche für 15°C., die Hehnersche für 15.5°C. Temperatur berechnet ist, sind nicht wesenktich von einander verschieden, so daß die Aufführung der einen, soweit sie für die Weinanalyse in Betracht kommen kann, völlig genügt. Der Unterschied zwischen den Resultaten des spez. Gewichts bei 15.5°C und. dei ist sie stilligkeiten von 1—7 Gew.-Prozent Weingeist kleiner als 0.0001 und wächst für 7 bis 20 Gew.

Brozent von 0.0001 bis 0.00025.

Tabelle von Otto Hehner, zur Ermittelung bes Altoholgehalts aus bem spez. Gewicht bei 15 5 ° C.

| <b>94</b> at            | Weir    | 1geift | ~ <i>a</i>                         | Beingeist   |      |
|-------------------------|---------|--------|------------------------------------|-------------|------|
| Spez. Gew.<br>bei 15·50 | Gewicht | ₩oĭ.   | Spez. Gew.<br>bei 15.5 •           | Gewicht     | Bel. |
| DEC 130 -               | º/o     | %      | <b>Det</b> 13.3 *                  | <b>0</b> /o | %    |
| 1.0000                  | 0.00    | 0.00   |                                    |             |      |
| 0.9999                  | 0.05    | 0.07   | 0.9969                             | 1.75        | 2.20 |
| 8                       | 0.11    | 0.13   | 8                                  | 1.81        | 2.27 |
| . 7                     | 0.16    | 0.20   | 7                                  | 1.87        | 2.35 |
| 6                       | 0.21    | 0.26   | 6                                  | 1.94        | 2.43 |
| 5                       | 0.26    | 0.33   | 5                                  | 2.00        | 2.51 |
| 4                       | 0.32    | 0.40   | 4                                  | 2.06        | 2.58 |
| 3 2                     | 0.37    | 0.46   | $egin{array}{c} 3 \ 2 \end{array}$ | 2.11        | 2.62 |
| 2                       | 0.42    | 0.53   | 2                                  | 2.17        | 2.72 |
| 1                       | 0.47    | 0.60   | 1                                  | 2.22        | 2.79 |
| 0                       | 0.53    | 0.66   | 0                                  | 2.28        | 2.86 |
| 0.9989                  | 0.58    | 0.73   | 0.9959                             | 2.33        | 2.93 |
| 8                       | 0.63    | 0.79   | 8                                  | 2.39        | 3.00 |
| 7                       | 0.68    | 0.86   | 7                                  | 2.44        | 3.07 |
| 6                       | 0.74    | 0.93   | 6                                  | 2.50        | 3.14 |
| 5                       | 0.79    | 0.99   | 5                                  | 2.56        | 3.21 |
| $\frac{3}{4}$           | 0.84    | 1.06   | 4                                  | 2.61        | 3.28 |
| 3                       | 0.89    | 1.13   | 3                                  | 2.67        | 3.35 |
| $\overset{5}{2}$        | 0.95    | 1.19   | 2                                  | 2.72        | 3.42 |
| ĩ                       | 1.00    | 1.26   | l î                                | 2.78        | 3.49 |
| ō                       | 1.06    | 1.34   | ō                                  | 2.83        | 3.55 |
| 0.9979                  | 1.12    | 1.42   | 0.9949                             | 2.89        | 3.62 |
| 8                       | 1.12    | 1.42   | 8                                  | 2.94        | 3.69 |
| 7                       | 1.25    | 1.57   | 7                                  | 3.00        | 3:76 |
| ć                       | 1.31    | 1.65   | 6                                  | 3.06        | 3.89 |
| 6 .<br>5<br>4           | 1.37    | 1 73   | 5                                  | 3.12        | 3.90 |
| 1                       | 1.44    | 1.81   | 4                                  | 3.18        | 3.98 |
| 3                       | 1.50    | 1.88   | 3                                  | 3.24        | 4.05 |
| 2                       | 1.56    | 1.96   | 2                                  | 3.29        | 4.12 |
| 1                       | 1.62    | 2.04   | ĺí                                 | 3.35        | 4.20 |
|                         |         |        |                                    |             |      |

| ~ <i>(</i> 1                                   | Weir                                                                         | ıgeift                                                                       | ~ Al                                             | Wein                                                                         | geist                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spez. Gew.<br>bei 15·5°                        | <b>S</b> ew.<br>%                                                            | <b>Bol.</b> %                                                                | Spez. Gew.<br>bei 15·50                          | Gew.<br>%                                                                    | <b>8</b> 0€.<br>%                                                            |
| 0·9939<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 3·47<br>3·53<br>3·59<br>3·65<br>3·71<br>3·76<br>3·82<br>3·88<br>3·94<br>4·00 | 4·34<br>4·42<br>4·49<br>4·56<br>4·63<br>4·71<br>4·78<br>4·85<br>4·93<br>5·00 | 0.9909<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>. 1 | 5·31<br>5·37<br>5·36<br>5·50<br>5·56<br>5·69<br>5·75<br>5·81<br>5·87         | 6·63<br>6·71<br>6·78<br>6·86<br>6·94<br>7·01<br>7·09<br>7·17<br>7·25<br>7·32 |
| 0·9929<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4·06<br>4·12<br>4·19<br>4·25<br>4·31<br>4·37<br>4·44<br>4·50<br>4·56<br>4·62 | 5·08<br>5·16<br>5·24<br>5·32<br>5·39<br>5·47<br>5·55<br>5·63<br>5·71         | 0.9899<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1   | 5·94<br>6·00<br>6·07<br>6·14<br>6·21<br>6·28<br>6·36<br>6·43<br>6·50<br>6·57 | 7:40<br>7:48<br>7:57<br>7:66<br>7:74<br>7:83<br>7:92<br>8:01<br>8:10         |
| 0.9919<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4 69<br>4 75<br>4 81<br>4 87<br>4 94<br>5 00<br>5 06<br>5 12<br>5 19<br>5 25 | 5·86<br>5·94<br>6·02<br>6·10<br>6·17<br>6·24<br>6·32<br>6·40<br>6·48<br>6·55 | 0.9889<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1   | 6 64<br>6 71<br>6 78<br>6 86<br>6 93<br>7 00<br>7 07<br>7 13<br>7 20<br>7 27 | 8·27<br>8·36<br>8·45<br>8·54<br>8·63<br>8·72<br>8·80<br>8·88<br>8·96         |

| ~                        | <b>28</b> ei | ngeift         |                                    | Weingeist          |                |
|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Spez. Gew.<br>bei 15·5 0 | Gew.         | Bol.           | Spez. Gew.<br>bei 15.50            | Gew.               | Bol.           |
|                          | %            | 0/0            | Det 15.5                           | %                  | %              |
| •                        |              |                |                                    |                    |                |
| 0.9879                   | 7.33         | 9.13           | 0.9849                             | 9.43               | 10.70          |
| 8                        | 7.40         | 9.21           | 8                                  | 9.50               | 11.79          |
| · 7                      | 7.47         | 9.29           | 7                                  | 9.57               | 11.87          |
| . 6                      | 7.53         | 9.37           | 6                                  | 9.64               | 11.96          |
| 5                        | 7.60         | 9.45           | 5                                  | 9.71               | 12.15          |
| 4                        | 7.67         | 9.54           | 4                                  | 9.79               | 12 13          |
| 8                        | 7.73         | 9.62           | 3                                  | 9.86               | 12.22          |
| 2                        | 7.80         | 9.70           | 2                                  | 9.93               | 12.31          |
| 1<br>0                   | 7.87         | 9.78           | 1 0                                | 10.00              | 12·40<br>12·49 |
| . 0                      | 7.93         | 9.86           | 0                                  | 10.08              | 1249           |
| -                        |              |                |                                    |                    |                |
| 0.9869                   | 8.00         | 9.95           | 0.9839                             | 10.15              | 12.58          |
| 8                        | 8.07         | 10.03          | 8                                  | 10.23              | 12.68          |
| 7                        | 8.14         | 10.12          | 7                                  | 10·31              | 12.77          |
| 6                        | 8.21         | 10.21          | 6                                  | 10.38              | 12.87          |
| 5                        | 8.29         | 10.30          | 5                                  | 10 <sup>.</sup> 46 | 12.96          |
| . 4                      | 8.36         | 10.38          | 4                                  | 10.54              | 13.05          |
| 3                        | 8.43         | 10.47          | 3                                  | 10.62              | 13.15          |
| 2                        | 8.50         | 10.56          | 2                                  | 10.69              | 13.24          |
| 1                        | 8.57         | 10.65          | 1                                  | 10.77              | 13.34          |
| 0                        | .8.64        | 10.73          | 0                                  | 10.85              | 13.43          |
|                          |              |                |                                    |                    |                |
| 0.9859                   | 8.71         | 10.82          | 0.9829                             | 10.92              | 13.52          |
| 8                        | 8.79         | 10.91          | 8                                  | 11.00              | 13.62          |
| 7                        | 8.86         | 11.00          | 7                                  | 11.08              | 13.71          |
| 6                        | 8.93         | 11.08          | 6                                  | 11.15              | 13.81          |
| 5                        | 9.00         | 11.17          | 5                                  | 11.23              | 13.90          |
| 4                        | 9.07         | 11.26          | 4                                  | 11.31              | 13.99          |
| $\frac{3}{2}$            | 9·14<br>9·21 | 11.35<br>11.44 | $egin{array}{c} 3 \ 2 \end{array}$ | 11.38<br>11.46     | 14·09<br>14·18 |
| 1                        | 9.29         | 11.52          | 1                                  | 11 54              | 14.27          |
|                          |              |                | _                                  |                    |                |
| 0                        | 9.36         | 11.61          | 0                                  | 11.62              | 14.37          |

|               | Weingeist      |                |            | Weingeist          |                |  |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------|----------------|--|
| Spez. Gew.    | Gew.           | Bol.           | Spez. Gew. | Gew.               | Bol.           |  |
| bei 15·5 °    | 0/0            | º/o            | bei 15·5 ° | 0/0                | 0/0            |  |
|               | 1 70           | 1              |            |                    |                |  |
| 0.9819        | 11.69          | 14·46          | 0.9789     | 14.00              | 17.26          |  |
| 8             | 11.77          | 14.56          | 8          | 14.09              | 17.37          |  |
| 7             | 11.85          | 14.65          | 7          | 14.18              | 17.48          |  |
| 6             | 11.92          | 14.74          | · 6        | 14.27              | 17.59          |  |
| 5             | 12.00          | 14.84          | 5          | 14 36              | 17.70          |  |
| 4             | 12.08          | 14 93          | 4          | 14.45              | 17.81          |  |
| 3             | 12.15          | 15.02          | 3          | 14.55              | 17.92          |  |
| 2             | 12.23          | 15.12          | 2          | 14.64              | 18.03<br>18.14 |  |
| 1             | 12.31          | 15.21          | 1 0        | 14·73<br>14·82     | 18.25          |  |
| . 0           | 12.38          | 15.30          | U          | 14 02              | 10 20          |  |
| 0.0000        | 19.46          | 15.40          | 0.0770     | 14.01              | 18·36          |  |
| 0.9809        | 12·46<br>12·54 | 15 40<br>15 49 | 0.9779     | 14.91<br>15.00     | 18.48          |  |
| $\frac{8}{7}$ | 12.62          | 15 58          | 7          | 15.08              | 18.58          |  |
| 6             | 12.69          | 15.68          | 6          | 15.17              | 18.68          |  |
| 5             | 12.77          | 15.77          | 5          | 15.25              | 18.78          |  |
| 4             | 12.85          | 15.86          | 4          | 15.33              | 18.88          |  |
| $\bar{3}$     | 12.92          | 15.96          | 3          | 15.42              | 18 98          |  |
| 2             | 13.00          | 16.05          | 2          | 15.50              | 19.08          |  |
| 1             | 13.08          | 16.15          | 1          | 15.58              | 19 18          |  |
| 0             | 13.15          | 16.24          | 0          | 15 <sup>.</sup> 67 | 19.28          |  |
|               | •              | ļ.<br>         |            |                    |                |  |
| 0.9799        | 13.23          | 16.33          | 0.9769     | 15.75              | 19.39          |  |
| 8             | 13.31          | 16.43          | 8          | 15.83              | 19.49          |  |
| 7             | 13.38          | 16.52          | 7          | 15.92              | 19.59          |  |
| 6             | 13.46          | 16.61          | 6          | 16.00              | 19.68          |  |
| 5             | 13.54          | 16.70          | 5          | 16.08              | 19.78          |  |
| 4             | 13.62          | 16.80          | 4          | 16.15              | 19.87          |  |
| 3             | 13.69          | 16.89          | 3          | 16·23              | 19.96          |  |
| <b>2</b>      | 13.77          | 16.98          | . 2        | 16.31              | 20.06          |  |
| 1             | 13.85          | 17.08          | 1          | 16.38              | 20.15          |  |
| 0             | 13.92          | 17.17          | 0          | 16.46              | 20.24          |  |

| Spez. Gem. | Weingeist      |                   |  |  |
|------------|----------------|-------------------|--|--|
| bei 15·5 0 | Sewicht<br>%   | <b>B</b> ol.<br>% |  |  |
| 0.9755     | 16.85          | 20.71             |  |  |
| 0.9750     | 17.25          | 21.19             |  |  |
| 0.9745     | 17.67          | 21.69             |  |  |
| 0.9740     | 18.08          | 22.18             |  |  |
| 0.9735     | 18· <b>4</b> 6 | 22.64             |  |  |
| 0.9730     | 18 85          | 23.10             |  |  |
| 0.9725     | 19.25          | 23.58             |  |  |
| 0.9720     | 19.67          | 24 08             |  |  |
| 0.9715     | 20.08          | 24.58             |  |  |
| 0.9710     | 20.50          | 25.07             |  |  |

Für das gleichzeitige Vornehmen mehrerer Weingeistdeftilationen ist der in Fig. 2 a u. b abgebildete leicht verständliche Apparat äußerst praktisch. A ist ein für 6 Destillationsrohre a gemeinschaftliches Kühlgefäß von Blech, welches auf eisernen an der Wand besestigten Trägern d ruht. Die Träger sind durch parallele Eisenstangen c, zum Aufstellen der Verenner und durch das eiserne Gestell d zur Aufnahme des gemeinsamen doppelten Drahtnetzes und der Destillationskolben sest verbanden. Die Vorlagen werden durch ein auf den Trägern c ruhendes Vert getragen, i ist ein Schusdrettchen für die Vorlagen gegen die strahsende Wärme der Gaßsamme. Die stumpswinkelig dünn außgezogenen Vorstöße sind durch Kautschusschlied von Destillationsvohr besestigt, daß sie in der Vertikalebene leicht drehdar sind. Die Vorlagen sind enghalsige Phometerkolden wie Fig. 1.

## 3. Extraft.

"Zur Bestimmung bes Extrakts werden 50 com Wein, bei  $15\,^{\circ}$  C. gemessen, in Platinschalen (von  $85\,\mathrm{mm}$  Durchmesser,  $20\,\mathrm{mm}$  Höhe und  $75\,\mathrm{com}$  Inhalt, Gewicht ca.  $20\,\mathrm{g}$ ) im Wasserbade eingedampst und der Rücktand  $2^{1}/_{2}$  Stunden im Wassertrockenscharakte erhitzt. — Bon zuckerreichen Weinen, d. h. Weinen, welche über  $0.5\,\mathrm{g}$  Zucker in  $100\,\mathrm{com}$  enthalten, ist eine geringere Menge nach entsprechender Verdünnung zu nehmen, so daß  $1.0\,\mathrm{bis}$  höchstens  $1.5\,\mathrm{g}$  Extrakt zur Wägung gelangen."

Der Wassertrockenschrant ist ein Kasten mit doppelten Bandungen; in dem Raum zwischen den Wänden besindet sich Wasser, welches im lebhaften Sieden erhalten wird; deser Raum muß, wenn nicht eine Borrichtung für das nstantbleiben der Wassermenge vorhanden ist, so bemessen sein, baß das darin befindliche Wasser 4 Stunden lebhaft sieden tann, ohne ausgebraucht zu werden. —

Nach bem Erhitzen läßt man im Exsittator erkalten id wägt. — Spießige Kristalle im Extrakt deuten auf

Borhandensein von Mannit.

Bei dieser Art der Extraktbestimmung verslüchtigt sich ein Teil des ursprünglich vorhandenen Glycerins, aber der Berlust an letzterem ist deim Erhitzen in dem beschriebenen Trockenschrant wesentlich geringer, als deim gleich langen Erhitzen auf offenem Basserdade. Der geringe im Schrant vorhandene Lutizug und die darin herrschende Temperatur genügen zur leichten Fortsührung der Wasserdampse vollstommen; das weit unter seinem eigentlichen Siedpunkt bestindliche Glycerin aber bildet allmählich einen dünnen Nebel im Kasten, der von dem Lutzug nur sehr unvollständig mit hinweggeführt werden kann und die weitere Glycerinverdung mehr und mehr berhindert.

Durch quergezogene, mit Harklot gut eingelötete Röhren, beren Hohlräume mit dem Zwischenraum zwischen den Wandungen kommunizieren, lassen sich in dem Kasten zwei Etagen für die Aufnahme von Platinschalen herstellen; die obere Außenwand kann durch Ausschnitte zu einem mehrsachen ossenen Wasserbade hergerichtet werden. Die Ausschnitte müssen, wenn keine Abdampsschalen darin stehen, in andrer Weise bedeckt gehalten werden, wenn der Kasten als Trockenschaptrank funktioniert. Der Apparat ist in Verspektive und Querschnitt in den Figuren 3a und 3b veranschaulicht.

Obwohl für diejenigen Schlüsse, welche sich bei der Beurteilung eines Weines aus seinem Extraktgehalt ziehen lassen, nur der durch Wägung gefundene Extraktwert in Betracht kommt, so ist es doch in vielen Fällen nicht uninteressant, hiermit den indirekt aus dem spezifischen Gewicht des entgeisteten Weines nach hagers Tabelle ermittelten Extraktgehalt zu vergleichen.

Zur Bestimmung des spezifischen Gewichts des entgeisteten Weines hat man ein bestimmtes Volumen Wein auf etwa ein Drittel einzuengen, dem Eindampfrückstand, während er noch warm ist, annähernd das verdampste Flüssigieitsquantum an Wasser zuzusezen, nach dem Erkalten bei 15°C. genau auf das ursprüngliche Volumen einzustellen und durch Umschütteln gut durchzumischen. Das spezissische Weingeist, sondern nur noch durch die Extraktbestandteile beeinslust.

Durch Rechnung kann man das spezifische Gewicht des entgeisteten Weines auch finden, indem man zu dem spez. Gewichte des ursprünglichen Weines die Zahl hinzugddiert, um welche ber Weingeistgehalt für sich dasselbe vermindert (1 minus spez. Gewicht des bei der Alkoholbestimmung erhaltenen Destillats).

Die nach der Hagerschen Tabelle ermittelten Extratiwerte stimmen in vielen Fällen mit den Resultaten der
direkten Wägung überein; je nach dem Zucker oder Glyceringehalte aber sinden sich in andern Fällen mehr oder
minder große Unterschiede. Die Tabelle ist auf ein durchichnittliches spezissisches Gewicht aller Beinextraktförper 1 46
berechnet, während das spezissische Gewicht des Zuckers
allein 1 57, das des Elycerins allein 1 27 beträgt. Zuckerreiche
glycerinarme Weine ergeben meist eine geringere Extraktmenge durch Wägung als nach der Verechnung, glycerinreiche, zuckerarme Weine zeigen das umgekehrte Verhältnis.

Hageriche Tabelle zur Berechnung des Extraktgehalts aus dem ipezifischen Gewicht der entgeisteten Flüssigkeiten bei 15 ° C.

| Spez.<br>Gewicht | Extra <b>č</b> t<br>% | Spez.<br>Gewicht | Extraft<br>% | Spez.<br>Gewicht | Extra <b>i</b> t |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 0010           | 0.23                  | 1.0035           | 0.77         | 1.0060           | 1.32             |
| 11               | 0.25                  | 36               | 0.79         | 61               | 1.34             |
| 12               | 0.27                  | 37               | 0.81         | 62               | 1.36             |
| 13               | 0.30                  | 38               | 0.83         | 63               | 1.39             |
| 14               | 0.32                  | 39               | 0.85         | . 64             | 1.41             |
| 15               | 0.34                  | 40               | . 0.87       | 65               | 1 43             |
| 16               | 0.36                  | 41               | 0.89         | 66               | 1 45             |
| 17               | 0.39                  | 42               | 0.92         | . 67             | 1.48             |
| 18               | 0.41                  | 43               | 0.94         | 68               | 1.50             |
| 19               | 0.43                  | 44               | 0.96         | 69               | 1.52             |
| 20               | 0.45                  | 45               | 0.98         | . 70             | 1.54             |
| 21               | 0.48                  | 46               | 1.00         | 71               | 1.57             |
| 22               | 0.50                  | 47               | 1.02         | 72               | 1.59             |
| 23               | 0.52                  | 48               | 1.04         | 73               | 1.61             |
| 24               | 0.54                  | 49               | 1.07         | 74               | 1 63             |
| 25               | 0.56                  | 50               | 1.09         | . 75             | 1 66             |
| 26               | 0.58                  | 51               | 1.11         | 76               | 1.68             |
| 27               | 0.60                  | 52               | 1.14         | 77               | 1.70             |
| 28               | 0.62                  | 53               | 1.16         | 78 -             | 1.72             |
| 29               | 0.64                  | 54               | 1.18         | 79               | 1.75             |
| 30               | 0.67                  | 55               | 1.20         | 80               | 1.77             |
| 31               | 0.69                  | 56               | 1.23         | 81               | 1.79             |
| 32               | 0.71                  | 57               | 1.25         | 82               | 1.81             |
| 33               | 0.73                  | 58               | 1.27         | . 83             | 1.83             |
| 34               | 0.75                  | 59               | 1.29         | 84               | 1.85             |

| Spez.   | Extract | Spez.   | Extraft | Spez.    | Extract      |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Gewicht | %       | Gewicht | 0/0     | Gewicht  | 0/0          |
|         |         |         |         | <u> </u> | <del> </del> |
| 1.0085  | 1.87    | 1.0126  | 2.77    | 1.0239   | 5.25         |
| 86      | 1.89    | 127     | 2.79    | 1.0251   | 5.20         |
| 87      | 1.92    | 128     | 2.81    | 1.0263   | 5.75         |
| 88      | 1.94    | 129     | 2.83    | 1.0274   | 6.00         |
| 89      | 1.96    | 130     | 2.85    | 1.0286   | 6.25         |
| 90      | 1.98    | 131     | 2.87    | 1.0298   | 6.20         |
| 91      | 2.00    | 132     | 2.90    | 1.0309   | 6.75         |
| 92      | 2.05    | 133     | 2.92    | 1.0321   | 7.00         |
| 93      | 2.04    | 134     | 2.94    | 1.0332   | 7.25         |
| 94      | 2.07    | 135     | 2.96    | 1.0343   | 7.50         |
| 95      | 2.09    | . 136   | 2.98    | 1.0355   | 7.75         |
| 96      | 2.11    | 137     | 3.00    | 1.0367   | 8.00         |
| 97      | 2.14    | 138     | 3 02    | 1.0378   | 8.25         |
| 98      | 2.16    | 139     | 3 04    | 1 0390   | 8.50         |
| 99      | 2.18    | 140     | 3.07    | 1.0402   | 8.75         |
| 100     | 2.20    | 141     | 3.09    | 1.0414   | 9.00         |
| 101     | 2.23    | 142     | 3.11    | 1.0426   | 9.25         |
| 102     | 2.25    | 143     | 3.14    | 1.0437   | 9.50         |
| 103     | 2.27    | 144     | 3 16    | 1.0449   | 9.75         |
| 104     | 2.29    | 145     | 3.18    | 1.0461   | 10.00        |
| 105     | 2.31    | 146     | 3.20    | 1.0473   | 10 25        |
| 106     | 2.33    | 147     | 3.23    | 1.0485   | 10 50        |
| 107     | 2.35    | 148     | 3.25    | 1.0496   | 10.75        |
| 108     | 2.37    | 149     | 3.27    | 1.0508   | 11.00        |
| 109     | 2.40    | 150     | 3.29    | 1.0520   | 11.25        |
| 110     | 2.42    | 151     | 3.31    | 1.0532   | 11.50        |
| 111     | 2.44    | 152     | 3.33    | 1 0544   | 11.75        |
| 112     | 2.46    | 153     | 3.36    | 1.0555   | 12.00        |
| 113     | 2.48    | 154     | 3.38    | 1.0567   | 12·25        |
| 114     | 2.50    | 155     | 3.40    | 1.0579   | 12.50        |
| 115     | 2.52    | 156     | 3.42    | 1.0591   | 12.75        |
| 116     | 2.54    | 157     | 3.44    | 1.0603   | 13.00        |
| 117     | 2.57    | 158     | 3.46    | 1.0614   | 13.25        |
| 118     | 2.59    | 159     | 3.48    | 1.0626   | 13.20        |
| 119     | 2.61    | 160     | 3.50    | 1.0638   | 13.75        |
| 120     | 2.64    | 1.0171  | 3.75    | 1.0651   | 14:00        |
| 121     | 2.66    | 1.0183  | 4.00    | 1 0663   | 14.25        |
| 122     | 2.68    | 1.0194  | 4.25    | 1.0675   | 14.50        |
| 123     | 2.70    | 1.0205  | 4.20    | 1.0688   | 14.75        |
| 124     | 2.73    | 1.0216  | 4.75    | 1.0700   | 15 00        |
| 125     | 2.75    | 1.0228  | 5.00    |          | 1            |
|         | i       | l       | !       | l        | 1            |

(Das fpez. Gewicht veranbert fich mit je 1 ° C. um 0,00024.)

### 4. Glycerin.

"100 com Bein (Sugweine fiehe unten) werden burch Verdanwfen auf dem Wasserbade in geräumigen, nicht flachen Porzellauschale bis ca. 10 com gebracht, etwas Quarzsand und Ralkmilch bis zur ftark alkalischen Reaktion zugesetzt und bis fast zur Trodne eingedampft. Den Rudftand behandelt man unter stetem Zerreiben mit 50 com Weingeist von 96 Bol.-Proz., focht ihn bamit unter Umrühren auf dem Bafferbade auf, gießt die Lösung burch ein Filter ab und erschöpft bas Unlösliche durch Behandeln mit kleinen Mengen deffelben erhipten Beingeists, wozu in der Regel 50 bis 150 com ausreichen, so daß das Gesamtfiltrat 100 bis 200 cem beträgt. Den weingeistigen Auszug verdunftet man im Bafferbade bis zur gahfluffigen Ronfiftenz. (Das Abdeftillieren der hauptmenge bes Beingeistes ift nicht ausgeschlossen.) Der Rückstand wird mit 10 ccm absolutem Beingeist aufgenommen, in einem verschließbaren Gefäß mit 15 cem Ather vermischt bis zur Rlärung fteben gelaffen und bie flar abgegoffene, eventuell filtrierte Fluffigteit in einem leichten, mit Glasstopfen verschließbaren Bägegläschen vorsichtig eingedampft, bis der Rückftand nicht mehr leicht fließt, worauf man noch eine Stunde im Baffertrodenschrank trodnet. Nach dem Erkalten gewogen.

Bei Süßweinen (über 5 g Zuder in 100 com Wein) seht man zu 50 com in einem geräumigen Kolben etwas Sand und eine hinreichende Wenge pulverig gelöschten Kalkes und erwärmt unter Umschütteln auf dem Wasserbade. Nach dem Erkalten werden 100 com Weingeist von 96 Vol.-Proz. zugefügt, der sich bilbende Niederschlag absihen gelassen, letzterer von der Flüssigkeit durch Filtration getrennt und mit Weingeist von derselben Stärke nachgewaschen. Den

Beingeift des Filtrats verdampft man und behandelt ben Rückftand nach dem oben beschriebenen Verfahren."

Ist einmal der kalkige Eindampfrückstand auf dem Basserbade ganz trocken geworden, so beseuchtet man ihn zunächt mit etwas Beingeist, arbeitet ihn dann mit einem Eisenspatel oder Messer von den Bandungen der Schale los, verreibt mit einem Pistill die ganze Masse zu einem gleichmäßig feinkörnigen Brei und spült Spatel und Pistil mit Beingeist ab; beim Erhitzen der weingeistigen Masse mit dem kalkigen Bodensat kann man durch das sorgfältige Umrühren ein Stoßen und Berspritzen vollkommen vermeiden; das Erhitzen und nachherige Behandeln (Auswaschen) mit heißem Beingeist ist aber notwendig, um das Glycerin leicht aus der kalkigen Masse zie lösen. Wan wird dei diesem Bersahren schon in 70 dis 100 ccm alkoholischem Filtrat das Elycerin so gut wie vollständig dem Rücksande entzogen haben.

Beim Eindampfen, auch der alkoholischen und alkoholätherischen Flüssigteiten, ist jedes wallende Sieden in offenem Gefäß zu vermeiden, weil sonst durch Bersprigen von Partikelchen der Lösungen Berluste entstehen können, die nicht unerheblich sind. Am besten entpsiehlt sich das Einstellen der Gefäße mit den Lösungen in eine geeignete dümmwandige gläserne Kristallisierschale mit etwas Wasser auf dem Wasserdon. Die Klärung der alkohol-ätherischen Lösung kann bei dichtem Verschluß des betressenden Cylinders durch einmaliges anhaltendes, sehr energisches Schütteln beschleunigt werden. Das Gefäß, in welchem das mit Atheralkohol gereinigte Glycerin zuletzt gewogen wird, soll vertikale

Bande von mindeftens 40 mm bohe besiten.

Diejenigen Verluste, welche durch die Flüchtigkeit des Glycerins sowohl mit Basserdampsen als auch beim Trocken-Erhitzen bedingt werden, lassen sich nicht ganz vermeiden, sie können aber durch sorgfältiges Beobachten aller, auch der scheindar unwichtigen Angaben, auf das geringste Waß beschränkt werden. Daß der Glycerinverlust beim Erhitzen im Trockenschrank geringer ist, als auf offenem Basserdade ist bei der Extraktbestimmung bereits bemerkt worden; auch die Bahl der Bägegesäße mit verhältnismäßig hohen, vertikalen Bänden hat den Zweck, die Möglichkeit der Verflüchtigung des Glycerins zu verringern.

Für die Glycerinbestimmung bei Sugweinen ift noch folgendes zu bemerken: Es muß soviel Kalkpulver bem Beine zugesett werden, daß ber gesamte Zuder in Zuder-kalk übergeführt wird; die Bilbung bes Zuderkalks geht beim Erwärmen auf bem Basserbade allmählich vor sich;

die Masse wird ansanas beim Erhitzen dunkelbraun (um schäumendes Übersteigen aus dem Kolben zu vermeiden, ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich), erft wenn fie mit Ralt überfättigt ift, wird fie etwas heller und neben bem charakteriftischen Buckerkalkgeruch zeigt sich ein kauftisch aben-Es ift zwedmäßig, die breitg bidfluffige Daffe portionenweise unter energischem Umschütteln in das 50 ccm Alfobol enthaltende Degacfag zu gießen; man erzielt badurch eine mehr loderpulverige Abicheibung, auch bes Budertalts; ber Kolben wird schließlich mit Alkohol mehrmals ausgespült und die Spülflüffigkeit mit der übrigen weingeistigen Masse zusammen auf ein bestimmtes Bolumen gebracht. wird ein nach bem Absiten aliquoter Teil abfiltriert und zur weiteren Abscheidung bes Glycerins verwendet. Ift ber Ralfniederschlag sehr beträchtlich, so wird er mit hilfe eines Koliertuches von dünnem, aber dichtem Flauell abgepreßt, noch einmal mit 90 prozentigem Beingeift ausgewaschen (bas Filtrat wird nicht mit der übrigen glycerinhaltigen Lösung vereinigt), möglichst vollständig in eine Platinschale gebracht, getrodnet, gewogen, fein Bolumen unter Annahme eines burchschnittlichen spezifischen Gewichts 2.00 berechnet, von dem Bolumen der alkoholischen Gesamtmasse in Abaug gebracht und der abfiltrierte aliquote Teil auf die so sich ergebende Flüssigkeitsmenge berechnet.

Wenn der Eindunstungsrückstand der alkoholischen Löjung auch nach dem Erkalten etwas sließend bleibt, so kann das nochmalige Bersetzen desselben mit Kalk unterbleiben, er braucht vielmehr nur noch mit Atheralkohol in der

oben beschriebenen Beise gereinigt zu werden. -

Die besprochene Methode der Glycerinbestimmung beruht im Bringip darauf, alle übrigen Bestandteile des Weines durch ihre Flüchtigkeit, durch ihre ober ihrer Ralkverbindungen Unlöslichkeit in Weingeist, ober endlich durch ihre Unlöslichfeit in einer Mischung von 1 Bol. Weingeift und 11/2 Bol. Ather vom Gincerin zu trennen, und fo das Gincerin, welches bei diefer Behandlung in allen Behiteln loslich bleibt, zulest in möglichft reinem Zustande in Substanz zu erhalten. Zeigen fich barin beim Erfalten fpiegige Rristalle, so beutet bies Berhalten auf bas Borhandensein von Mannit. — Da es bis jest nicht gelungen ist, das Glycerin in einer nur für diesen Körper carakteristischen Form ober Berbindung unlöslich abzuscheiben, so muß die Extrattionsmethobe zur Bestimmung dienen, und fie ift für diejenigen Schluffe, welche sich aus ihren Resultaten ziehen laffen, brauchbar, wenn fie genau nach ben gegebenen Erläuterungen ausgeführt wirb.

5. Freie Säuren (Gesamtmenge ber sauer reagierenden Bestandteile des Weines).

"Diese sind mit einer entsprechend verdünnten Normallauge (mindestens  $^{1}/_{s}$  Normallauge) in 10 bis 20 ccm Bein zu bestimmen. Bei Anwendung von  $^{1}/_{10}$  Normallauge sind mindestens 10 ccm Bein, bei  $^{1}/_{s}$  Normallauge 20 ccm zu verwenden. Es ist die Tüpfelmethode mit empfindlichem Reagenspapier zur Feststellung des Neutralisationspunktes zu empsehlen. Erheblichere Mengen von Kohlensäure im Bein sind vorher durch Schütteln zu entsernen. Die "freien Säuren" sind als Beinsteinsäure  $(C_4H_6O_6)$  zu berechnen und anzugeben."

Als gang zwedmäßig empfiehlt fich folgendes Berfahren: 20 ccm Bein werben mit etwas Ladmustinftur verfest (Rotweine bedürfen feines Tinkturzusates, ber im übrigen nur ben Zweck hat, bas Nahen bes Neutralisationspunttes anzuzeigen) und titrierte Alfalifluffigfeit folange, gulest sehntelkubiksentimeterweise zugegeben, bis ein Tropfen auf empfinblichem rotem Ladmuspapier eine beutliche, beim Berlaufen bes Tropfens im Papier verbleibenbe blaue Bone hervorruft. Stellt man die Lauge fo, daß 375 ccm berselben 10 ccm Normalichwefelsaure neutralisieren, dann geben bei Berwendung von 20 ccm Bein die verbrauchten gangen Rubitgentimeter birett ben Sauregehalt in Behntel. prozenten an. Obgleich man weiß, daß bie freien Cauren bes Weines in Wirklichkeit ein Gemifch aus Apfelfaure, Bernfteinfaure, Beinfteinfaure u. a. finb, fo berechnet man gur Bereinfachung bes Bergleichs ber Acidität verschiedener Weine miteinander das Resultat der Titration nur auf eine berfelben, die Beinfteinfaure. In freiem Buftanbe ift bie Beinfteinfaure zwar nicht in allen Beinen enthalten, aber bas faure Ralifaly berfelben, ber Beinftein, ift ein gerade für den Traubensaft und Traubenwein charafteristischer Beftandteil.

## 6. Flüchtige Säuren.

"Dieselben sind burch Destillation im Basserbampfstrome und nicht indirekt zu bestimmen und als Essigfäure  $(C_2H_4O_2)$  anzugeben. Die Menge ber nichtflüchtigen Säuren' findet man, indem

man die der Effigfäure äquivalente Menge Weinsteinfäure von dem für die freien Säuren gefundenen, als Weinsteinsäure berechneten Wert abzieht."

Die Essigläure, ber Hauptbestandteil der slüchtigen Säuren, siedet erst bei  $119^{\circ}$  C. Durch Einleiten eines lebhaften Stromes von Wasserdämpsen in die etwas konzentrierte und auf Kochtemperatur erhaltene Flüsseitigkeit gelingt es aber, die Essigläure unter ihrem eigentlichen Siedepunkt vollständig zu verslüchtigen und ins Destillat zu bringen, wenn man die Wenge des in Dampssorm durchstreichenden Wassers etwa viermal so groß werden läßt als die des angewandten Weines. Bon 50 ccm Wein und der nötigen Wenge Wasser muß man 200 ccm Destillat erhalten und am Ende der Operation darf der Wein, damit nicht brenzliche Zersezungen stattsinden, nur auf etwa  $^{1}$ /s oder  $^{1}$ /4 seines ursprünglichen Bolumens konzentriert sein.

Der in Fig. 4 veranschaulichte Apparat ist für die Destillation der slüchtigen Säuren mit Wasserdampsen änkerst praktisch. A und B sind zwei durch Glasköhren verdundene Rochtolken, von denen A ca. 500 ccm faßt und mit 300 ccm Wasser beschickt wird. In B (Gehalt ca. 300 ccm) gibt man 50 ccm Wein, sowie zur Vermeidung des blassen Aussechung des dlassen Aussechung eine Wesserspie von Tanninpulver. Die Glaskohrverbindung reicht in dem Kolben B bis nahe an den Boden und ist nach unten ziemlich start verengt. Von B sührt ein Destillationsrohr ca. 6 mm weit, über dem Stohsen mit einer Augel versehen und an dem in dem Kals des Kolbens besindlichen Ende schräg abgeschlissen, in den Kühler C. Der Borlagesolben D sast die zum Hals 200 ccm.

Bei Ausführung der Bestimmung werden die Flüssigkeiten in den Kolben A und B gleichzeitig zum lebhaften Kochen erhitzt, und sobald dies erreicht ist, wird die Flamme unter B etwas kleiner gemacht. Die Wasserdämpse durchtrömen den Wein infolge der Verengung des Verbindungsrohres im Kolben B mit großer Lebhaftigkeit. Im Kolben A ist außerdem ein dis zum Boden reichendes offenes Sicherheitsrohr angebracht, so daß man durch Abstellen der Flammen die Thätigkeit des Apparats beliedig unterbrechen kann, ohne Zurückstein der Flüssigkeiten besüchten zu müssen. Das Destillat wird in einem geräumigen Becherglase mit Lackmuskinktur versetzt und titriert.

Die "nichtstüchtige" ober "fize" Säure durch Eindampfen bes Weines, längeres Erhipen und Titrieren des Rückstandes 

## 7. Beinstein und freie Beinsteinsäure.

a. Qualitative Brufung auf freie Beinfteinfaure.

"Man versetzt zur Prüfung eines Weines auf freie Weinsteinsaure 20 bis 30 ccm Wein mit gefälltem und dann seingeriebenem Weinstein, schüttelt wiederholt, siltriert nach einer Stunde ab, setzt zur klaren Lösung 2 bis 3 Tropfen einer 20prozentigen Lösung von Kaliumacetat und läßt die Flüssgeit 12 Stunden stehen. Das Schütteln und Stehenlassen muß bei möglichst gleichbleibender Temperatur stattsinden. Bildet sich während bieser Zeit ein irgend erheblicher Niederschlag, so ist freie Weinsteinsaure zugegen und unter Umständen die quantitative Bestimmung dieser und des Weinsteins nötia."

Durch ben Zusat von Kalisalz zum Filtrat ist beim Borhandensein von freier Weinsteinsäure neue Weinsteinbildung möglich, und da durch die vorherigen Wanipulationen die Flüssigteit zu einer bei der betreffenden Temperatur gesättigten Weinsteinsbung gemacht worden war, so muß neu sich bildender Weinstein darauß sich ausscheiden.
Die Sättigung des Weines mit Weinstein gelingt nur

Die Sättigung bes Weines mit Weinstein gelingt nur bann, wenn ber Weinstein in großem Überschuß geboten wird (ca. 3 g auf 30 ccm) und äußerst feinpulverig ist; auch ber gefällte Weinstein muß noch solange verrieben werben, bis man im Pulver nicht die geringsten tristallinischen Körnchen mehr zwischen den Fingern wahrnehmen kann.

Durch Zusatz bes Kallumacetats barf bie Acibität bes Weines nicht verringert werben, weil badurch ebenso wie burch Erhöhung ber Temperatur sein Lösungsvermögen für Beinstein erhöht wird und sich daher ein Teil ber freien Beinsture ber Nachweisbarkeit entziehen würde. Die Lösung

von Raliumacetat muß baber mit Effigjaure neutralifiert ober schwach fauer gemacht werben.

b. Quantitative Bestimmung bes Beinfteins und ber freien Beinfteinfaure.

"In zwei verschließbaren Gefäßen werden je 20 ccm Wein mit 200 ccm Ather-Alkohol (gleiche Bolumina) gemischt, nachdem der einen Brobe 2 (bis 3) Tropfen einer 20prozentigen Lösung von Raliumacetat (entetwa 0.2 % Beinsteinsäure) zugesett iprechend Die Mischungen werben ftark geschüttelt murden. und bann 16 bis 18 Stunden bei niedriger Temperatur (O bis 10° C.) stehen gelassen, die Niederschläge abfiltriert, mit Ather-Altohol ausgewaschen und titriert. Es ist zwedmäßig, die Ausscheidung burch Busat von Quarksand zu fördern. (Die Lösung von Kaliumacetat muß neutral ober fauer fein. Bufat einer zu großen Menge Kaliumacetat fann verurfachen, daß sich weniger Beinftein abscheibet.)

Der Sicherheit wegen ift zu prufen, ob nicht Gesamtweinsteinfäure-Filtrat von ber bem bestimmung burch Busatz weiterer 2 Tropfen Kaliumacetat von neuem ein Niederschlag entsteht."

Man setze Ather-Alkohol nicht in fertiger Mischung, sonbern zuerst ben Alkohol, bann ben Ather unter jedesmaligem Umfcutteln zu. Es ift nicht erforderlich bie friftallinischen Rieberichlage beim Filtrieren und Auswaschen vollständig auf das Filter zu bringen; die Filter mit den Riederschlägen gibt man in die betreffenden Rolben gurud, in benen bie Ausfällung erfolgt war, loft bie Beinfteinmengen in nicht allzuviel (20 bis 30 ccm) Wasser und titriert mit 1/20 Normalalfali. Allzugroße Berbunnung mit Baffer und Anwenbung allzuschwacher Titrierflüfügfeit erichweren bie Erfennung der Endreaftion und machen die Titration nur ungenauer.

Durch Bufat von Ather-Alfohol icheiben fich aus bem Wein noch andre Bestandteile neben bem Weinstein aus, aber nur bieser zeigt bie durch seine halb gebundene Wein-steinsäure verursachte saure Reaktion; durch Titration bes in Wasser gelösten Alkohol-Atherniederschlages wird also aus

bemfelben nur ber Beinftein gemeffen.

Der Kolben, in welchem der Kalizusat erfolgt war (b), enthält den im Wein vorhandenen Weinstein und die freie Beinsteinsaure zusammen in Form von Weinstein, der andre Kolben (a) den Weinstein des Weines ohne die freie Beinstäure. Die zur Titration des lepteren verbrauchte Alkalimenge wird auf Beinstein, die Differenz zwischen dem Verduch für d und a auf Weinsteinsaure berechnet. I com 1/20 Kornsalakkali entspricht 0.047 % Weinstein und 0.0375% freier Weinsteinsaure im Weine.

"In besonderen Fällen empfiehlt es sich, zur Kontrolle folgende Methode anzuwenden:

50 com Bein werden zur Konfistenz eines dunnen Sirups eingebampft (zwedmäßig unter Bufat von Quargfand), der Rudftand in einen Rolben gebracht. mit jeweils geringen Mengen Beingeist von 96 Bol. Brozent und nötigenfalls mit Silfe eines Platin-Spatels forgfältig alles aus ber Schale in ben Rolben nachgespult und unter energischem Umschütteln allmählich weiter Beingeift hinzugefügt, bis die gefamte zugesette Alkoholmenge 100 com beträgt. Man läßt verkorkt etwa 4 Stunden an einem kalten Ort fteben, filtriert bann ab, fpult ben Nieberschlag und wäscht das Filter mit Weingeift von 96 Vol. Prozent aus; das Filter gibt man in den Kolben mit dem übrigen 3. Tl. floctigtlebrigen, 3. Tl. friftallinischen Nieder-Schlag zurud, versett mit etwa 30 com warmen Baffers, titriert nach bem Erfalten bie mäfferige Lösung des Alkoholniederschlages und berechnet die Acibitat als Beinstein. Das Resultat fällt etwas zu hoch aus, wenn zähklumpige sich ausscheibende Bettinkörper mechanisch geringe Mengen freier Saure einschließen." (Dieser Fehler kann aber burch genügenden Sandzusatz und fraftiges Durch. schütteln fast völlig vermieden werben.)

"Im weingeistigen Filtrat wird der Alfohol verbampft, 0,5 com der 20prozentigen mit Efsigsäure bis zur deutlich sauren Reaktion angesäuerten Lösung von Kaliumacetat zugesetzt und dadurch in wässeriger

Hüssigkeit die Weinsteinbildung aus der im Weine vorhandenen freien Weinsteinsäure erleichtert. Das Ganze wird nun wie der erste Eindampfrückfand unter Berwendung von (Quarzsand und) Weingeist von Vo Vol. Prozent zum Nachspülen sorgfältig in einen Kolden gebracht, die Weingeistmenge zu 100 com ergänzt, gut umgeschüttelt, verkorkt, etwa 4 Stunden kalt stehen gelassen, absiltriert, ausgewaschen, der Niederschlag in warmem Wasser gelöst, nach dem Erstalten titriert und für 1 Äquivalent Alkali 2 Äquivalente Weinsteinsäure in Rechnung gebracht.

Diese Methode zur Bestimmung der freien Beinfäure hat vor der ersteren den Vorzug, daß sie frei von allen Mängeln einer Differenzbestimmung ift."

Berwendet man zur Titration 1/15 Normalaffali, so entspricht je 1 com Flüssigkeitsverbrauch 0.025 % Beinstein und 0.020 % freier Beinsteinsäure im Bein.

Man erhält die 1/16 Normalassalissuffüsseit bequem, wenn man 1 Teil der zum Titrieren der Gesamtjäure empfohlenen Lauge (Seite 19) mit 3 Teilen destilliertem Wasser verdünnt.

"Die Gegenwart erheblicher Mengen von Sulfaten beeinträchtigt ben Wert ber Methoben."

Bei gegipsten Weinen z. B. scheiben sich mit dem Beinsteinniederschlage beträchtliche Mengen von Kaliumbisussaus, welche das Resultat der Beinsteinbestimmung zu hoch sinden lassen; bei Jusat von Kaliumacetat fällt die Schweielsaure als neutrales, die Ettration nicht beeinstussenskaliumsalz aus. Start gegipste Beine lassen auch bei erheblichem Beinsteinsaurezusat keine freie Beinsteinsaure als solche erkennen, da dieselbe mit den vorhandenen Kalisalzen schon in der ersten Alkoholsällung sich als Beinstein niederschlägt.

# 8. Apfelfaure, Berufteinfaure, Bitronenfaure.

"Methoben zur Trennung und quantitativen Bestimmung der Apfelsäure, Bernsteinsäure und Bitronenfaure können zur Zeit nicht empfohlen werben." Die Mitteilung ber neueren hierfür existierenden Methoden möge nur beshalb erfolgen, weil bei der Aufsithzung der unter besonderen Berhältnissen von ber Rommission mit aufgezählt sind. Die Methoden sind der Berbesserung und Bervollkomunung noch dringend bedürftig, eine eingehend tritische Besprechung derselben gehört aber nicht hierber.

#### a. Apfeljaure (nach Ranjer).

100 ccm Wein werden auf die Hälfte eingedunstet, mit Natriumsarbonat übersättigt, in einem graduierten Schütteleylinder von 100 ccm Inhalt mit 10 ccm Bariumchloridlösung verset, mit Basser zu 100 ccm aufgesüllt, tüchtig umgeschüttelt und 12 bis 24 Stunden stehen gelassen. Bon den Säuren des Weines bleiben nur Apfelsaure und Essigläure in Lösung. Die Lösung wird absiltriert, ein aliquotes Quantum (10 bis 20 ccm) mit Salzsäure im Überschuß versetz, im Basserbade zur Trockne verdunstet; der Rücksand enthält nur neutrale Chloride und freie Apfelsäure, die durch Titration bestimmt wird. Bei dem Abdampsen mit Salzsäure und dem Erhitzen zur Trockne zersetzen sich aber nicht unerhebliche Wengen von Apfelsäure.

#### b. Bernfteinfaure (nach Ranfer).

200 com Bein werden auf die Hälfte eingedamft, mit Kalkwasser bis zur alkalischen Reaktion versetzt und filtriert; dadurch wird Beinsteinsäure und Phosphorsäure entsernt. In das Filtrat wird Kohlensäure eingeleitet, darauf zum Sieden erhitzt und aus dem neutralen Filtrat die Bernsteinsäure durch Eisendsorb als basisch bernsteinsaures Eisenoryd abgeschieden, letzteres mit 70 prozentigem Beingeist gewassen, getrocknet, geglüht und das restierende Eisenoryd gewogen. 2 Moleküle gewogenes Eisenoryd entsprechen 3 Molekülen Bernsteinsäure (320 mg Eisenoryd entsprechen 354 mg Bernsteinsäure)

#### c. Zitronenfäure.

100 ccm Bein werden auf etwa 7 ccm eingebampft; nach dem Erkalten wird mit 80 prozentigem Beingeist alles darin Uniösliche abgeschieden, nach einstündigem Stehen siltriert, der Beingeist verdampst, der Rückftand mit Basser auf etwa 20 ccm gebracht, durch Zusah von etwas dinner Kalkmilch ein Teil der Säure abgestumpst (Rotweinen sett man etwas ausgelangte Tierkohle zu) und siltriert; das

Filtrat, welches noch beutlich sauer sein muß, wird mit Baffer auf das ursprüngliche Bolumen des Weines gebracht, und etwa 0.5 bis 1 com einer falt gefättigten Lojung von neutralem effigfauren Blei unter jehr energischem Umichutteln zugesett. Der Bleinieberschlag enthält einen Teil ber Apfelfaure, eine Spur Schwefelfaure, Phosphorfaure, Beinfteinfaure und die Ritronenfaure. Er wird abfiltriert, famt bem Filter in einem geschloffenen Rolben mit gefättig. tem Schwefelmafferftoffmaffer energisch burchgeschüttelt und baburch zersett; nach längerem Stehen wird die vollkommen farblose und klare Flüssigkeit, welche die oben genannten Sauren bis auf einen Teil ber Weinsteinsaure enthalt, abfiltriert, mit Schwefelmafferstoffmaffer ausgemaschen, ber Schwefelwasserstoff burch Eindampfen verjagt, die etwa 15 ccm betragende Flüssigieit mit bunner Kalkmild schwach alkalisch gemacht und fo bie Phosphorfaure abgeschieben, bann filtriert, das Filtrat mit möglichst wenig Essigläure angefauert und durch 1/2 bis 1 ftundiges Stehen der Reft eventuell porhandener Beinfteinfäure in Form bon weinfteinfaurem Ralf in genügendem Grabe entfernt. Man dampft bie Muffigfeit jum Befeitigen ber freien Effigfaure bis gur Trodine ein, nimmt mit etwas beigem Baffer auf und konzentriert nochmals, bis der zitronensaure Kalk kristallinisch sich abscheidet. Einmal abgeschieden, löst er sich in heißem Baffer nicht mehr; er wird abfiltriert, beiß ausgewaschen, getrodnet und gewogen. 570 mg gitronenfaurer Ralf entfprechen 420 mg Bitronenfaure. Beim Berafchen auf bem Platinblech zeigt bas Salz zuerst einen eigentümlichen Glanzwechsel, bann ein Aufblähen und gleich barauf startes Busammentriechen (beruhend auf bem Berluft bes Kriftallmaffere); erft bann verfohlt es.

## d Beinfteinfäure, Bernfteinfäure und Apfelfäure (nach Schmitt und hiepe).

200 ccm Wein werben auf die Halfte konzentriert und erkaltet mit Bleiessig die zur start alkalischen Reaktion versett. Nach einiger Zeit wird der Bleiniederschlag absiltriert und mit kaltem Wasser ausgewaschen. Er wird mit heißem Wasser ausgenommen und heiß durch Schweselwasserios zeriett, siltriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen. Das Filtrat wird auf ungefähr 50 ccm eingedampst, mit Kalisauge neutralissert und weiter konzentriert. Wan versett mit einem Überschuß gesättigter Wölung von Calciumacetat, läßt unter öfterem Umrühren 4 dis 6 Stunden stehen, siltriert und wäsch aus, dis Filtrat und Waschwasser 100 ccm betragen. Der Niederschlag ist weinsteht

saurer Kalk; er wird durch heftiges Glühen in Ähkalk übergeführt, in 10 bis 15 com Normalsalzsäure gelöst und der Säureüberschuß mit Alkalistülsseit zurücktirriert. Für jeden Kubikzentimeter Kormalsalzsäure, der durch Ähkalk gesättigt worden ist, werden 75 mg Weinsteinsäure berechnet und der erhaltenen Wenge 28.6 mg zuaddiert (Löslichkeit des weinsteinsauren Kalks in 100 com Wasser). Die Summe repräsentiert die in 200 com Wein enthaltene Gesamtwein-

steinsäuremenge.

Das Filtrat vom weinsteinsauren Kalt wird auf 20 bis 30 com fonzentriert und erfaltet mit bem breifachen Bolumen 96 prozentigen Alfohols versett. Nach einigen Stunden wird ber Niederschlag auf gewogenem Filter gesammelt, bei 100° getrocinet und gewogen; er besteht aus ben Raltfalgen ber Apfelfaure, Bernfteinfaure, ber in Löfung gebliebenen Beinsteinfäure und Schwefelfäure; man löft ihn in heißem Waffer und nicht zuviel Salzfäure und fällt ben Kalt burch Bersegen mit Kaliumfarbonat bis zur eben alkalischen Reaktion, filtriert ben Ralkniederschlag ab und hat im Filtrat wieder bie Ralifalze ber betreffenden Gauren. Man neutralisiert mit Essigfäure, verbampft bis auf einen tleinen Reft und fällt siebend beiß mit Chlorbarium. Riederichlag ift bernfteinsaurer und schwefelsaurer Barnt, er wird auf bem Filter mit verdünnter Salgfaure behandelt und im Filtrat ber ber Bernsteinsäure entsprechende Barnt mit Schwefeljäure bestimmt. 223 schwefelsaurer Barnt entsprechen 118 Bernsteinsäure. Auf dem Filter bleibt reiner ichwefelfaurer Barnt gurud. Die gefundene Menge Schwefelfaure und Bernfteinfaure als Raltfalze berechnet, 28'6 mg weinsteinsaurer Ralf hinquabbiert und diese Summe von der Gesamtmenge ber Kalksalze (Alkoholniederschlag) subtrahiert, ergibt den äpfelsauren Kalt, von welchem

172 mg 134 mg Apfelfäure entsprechen.
Bei diesem Verfahren finden die mit dem Alkoholniederschlage der Kalksalze von Apfelsäure, Bernsteinsäure 2c. zugleich ausfallenden und das Gewicht jenes Riederschlages oft recht wesentlich beeinstussen Bektinkörper keine Be-

rüdfichtigung.

### 9. Salichlsäure.

"Zum Nachweise berselben sind 100 com Bein wiederholt mit Chloroform auszuschütteln, das Chloroform ist zu verdunsten und die wässerige Lösung des Berdampfungsrücktandes mit stark verdünnter Eisenchloriblösung zu prüfen.

Zum Zweck ber annähernd quantitativen Beftimmung genügt es, ben beim Berdunften bes Chloroforms bleibenden Rückftand, ber nochmals aus Chloroform umzukriftallisieren ist, zu wägen."

Das Chloroform zieht aus dem Wein die Salichlsaure aus, ohne gleichzeitig merkliche Mengen Gerbstoff zu lösen. Die Trennung des Weines von der Chloroformschiftigkeit geschehe im Scheidetrichter; das Chloroform lätzt sich

alsbann leicht abziehen.

Bar Salicyssäure vorhanden, so gibt Eisenchlorid mit dem wässerig aufgenommenen Berdunstungsrücksand eine ticsviolette Färbung. Eine schwache durch Spuren von Gerbstoff hervorgerufene Grünsärbung des Rückstandes stört die Reaktion kaum und gibt jedenfalls zu Täuschungen keine Beranlassung.

#### 10. Gerbftoff.

"Falls eine quantitative Beftimmmung des Gerbftoffs (event. des Gerbstoffs und Farbstoffs) erforderlich erscheint, ist die Neubauersche Chamaleon-

methobe anzuwenden.

In der Regel genügt folgende Art der Beurteilung des Gerbstoffgehalts: In 10 ccm Wein werden, wenn nötig, mit titrierter Alkalissüsssieit die freien Säuren dis auf 0.5 g in 100 ccm abgestumpst. Sodann fügt man 1 ccm einer 40 prozentigen Natriumacetat- und zuleht tropsenweise unter Vermeidung eines Überschusses 10 prozentige Eisenchloridlösung hinzu. Ein Tropsen der Eisenchloridlösung genügt zur Ausfällung von je 0.05 % Gerbstoff. (Junge Weine werden durch wiederholtes energisches Schütteln von der absorbierten Kohlensäure befreit)."

Für die Bilbung des schwarzen Riederschlages von gerbsaurem Sisenoryd ist es nötig, daß die Fruchtsaure des Beines vollständig gebunden sei, und auch die freie Effigsaure in nicht zu großer in allen Fällen wesentlich gleicher Menge vorhanden sei. —

Bei manchen Beinen tommt es vor, daß fich neben ber schwarzen Gerbstoffverbindung des Eisens ein voluminöser, gallertartig grauer Nieberschlag ausscheibet; er scheint z. Al. aus Eisenverbindungen pektinartiger Körper zu bestehen (der Phosphorsäuregehalt des Weines allein bedingt ihn nicht), wenigstens läßt sich die Vildung dieses Riederschlages völlig umgehen, wenn man vorher eine Alkoholfällung in der Weise vornimmt, daß man 12 com Wein mit 30 com Weingeist versetz umschüttelt, nach dem Absigen des Riederschlages 35 com (entspr. 10 com ursprünglichen Weines) absiltriert, auf etwa 6 com eindunstet, mit Wasser auf 10 com bringt und nun behandelt, wie oben angegeben. Jur Beurteilung der Menge gebildeten gerbsauren Eisenorths sind Reagensgläser sehr zweckneisig, welche in ihrem underen Teil verengt und in Zehntelstudzentimeter giertsch. (Bgl. Figur 5.) Setzt sich der Riederschlag ab, dann sind je 3 com Niederschlag nach 24 Stunden annähernd entsprechend O·10 % Gerbstoss

Demnach läßt sich für bie annähernde Ermittelung bes Gerbstoffgehalts aus ber Menge bes nach 24 Stunden abgesetzen Gisenniederschlages folgende Tabelle zustammenstellen:

| ccm Rieberschlag                                            | Gerbstoffgehalt                                                                                 | ccm Rieberschlag                                      | Gerbstoffgehalt                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| nach 24 Stunben                                             | bes Beines                                                                                      | nach 24 Stunden                                       | bes Weines                                                  |
| 0·1<br>0·2<br>0·3<br>0·4<br>0·5<br>0·6<br>0·7<br>0·8<br>0·9 | 0.003 %<br>0.007 "<br>0.010 "<br>0.013 "<br>0.017 "<br>0.020 "<br>9.023 "<br>0.027 "<br>0.030 " | 1 0<br>2 0<br>3 0<br>4 0<br>5 0<br>6 0<br>9 0<br>12 0 | 0.033 °/° 0.066 " 0.10 " 0.13 " 0.17 " 0.20 " 0.30 " 0.40 " |

Sett sich der Riederschlag aus irgend einem Grunde nicht ab, dann ist eine Bergleichsprüfung der Farbenintensität oder Undurchsichtigkeit mit Flüssgeiten von bekanntem Gerbstoffgehalt vorzunehmen. In den in Figur 5 abgebildeten Gläschen nach obigem Berfahren angestellte Beriuche haben solgende Anhaltspunkte für die Schätzung des Gerbstoffgehalts ergeben: Die Eisenniederschläge wurden durch Ausschlätzlich gleichmäßig in der Flüssgeit verteilt und es zeigten sich

bei 0·05 % Gerbstoffgehalt die oberen 18 mm diden Flüfsigkeitsschichten völlig undurchsichtig, die unteren 8 mm diden Flüssigkeitsschichten nur äußerst schwach durchschienend,

bei 0.02 % Gerbstoff obere Schichten burchscheinenb, untere burchsichtig.

bei 0.01 % obere und untere Schichten beutlich burchfichtig bie Ruffigeit buntelblaugrau,

bei 0·005 % die Flüssigteit lichtblaugrau, bei 0·002 % ... noch beutlich arüns

bei 0 002 % " " noch beutlich grünlichgelb, bei 0 001 % " " sehr schwach grünlichgelb.

Beine mit mehr als 0.05 % Gerbstoff, bei benen sich bie Gerbstoffniederschläge nach 24 Stunden nicht völlig absehen, sind mit gemessen Wengen Wasser soweit zu verdünnen, bis ihr Gerbstoffgehalt innerhalb der aufgeführten Zahlenwerte liegt.

Bei Rotweinen mit hohem Gerbstoffgehalt führt man die Fällung des Gerbstoffs als Eisenorydialz am besten zunächst in graduierten Cylindern zu 25 com aus, erleichtert das Absehen des Nieberschlages alsbald durch Berdunnen von 11 auf 22 com und erst wenn er sich auch dann nicht absehen mag, nimmt man mit dem entsprechend verdünnten Bein eine kolorimetrische oder opazimetrische Bergleichsprüfung in oben beschriebenem Gläschen vor

Für diejenigen Schlusse, welche fich aus den vorhandenen Gerbstoffmengen über die Beschaffenheit der Weine ziehen lassen (siehe Beurteilung der Weine), ist diese Wethode der

annähernben Berbftoffbestimmung hinreichenb.

Die Neubauersche Chamaleonmethobe besteht im wesentlichen darin, daß man Oxidierbarkeit des Gerbstoffs und Farbstoffs durch Chamaleon in schwefelsaurer Lösung bei

Gegenwart von Inbigo feststellt.

Man bedarf dazu einer Indigofarminlösung (30 greines teigiges Indigofarmin in kaltem bestillierten Basser zu 1 Liter gelöst, siltriert und durch einstündiges Erhigen in verschlossenen Gesäßen auf etwa 70° sterilisert), deren Eiter man durch direktes Bersegen mit Schwesetsäure und Chamäleonlösung von bestimmtem Gehalt (etwa 1/30 normal) bis zum völligen Berschwinden der blauen Farbe sestellt; serner einer Lanninlösung von 0·2°%.

Indigo und Tannin werden durch Chamaleon leicht orydiert, und zwar ist bei gleichzeitiger Gegenwart beiber mit der letzten Spur Indigo (Berschwinden der blanen Farbe) auch die Gesamtmenge des Tannins orydiert.

Prüft man also den Chamäleonverbrauch für 20 ccm Indigolösung allein und dann für 20 ccm Indigolösung mit 10 ccm Gerbstofflösung zusammen, so hat man in der Differenz beider Resultate ben Birtungswert ber Gerbstoff-

Bei Ausführung ber Gerbstoffbestimmung in Beinen

hat man völlig analog zu verfahren.

#### 11. Farbstoffe.

"Rotweine sind stets auf Teerfarbstoffe zu prüsen. Schlüsse auf die Unwesenheit andrer fremder Farbstoffe aus der Farbe von Riederschlägen und andern Farbenreaktionen sind nur ausnahmsweise als sicher zu betrachten.

Bur Exmittelung ber Teerfarbstoffe ist bas Ausschütteln von 100 com Wein mit Ather vor und
nach bem Übersättigen mit Ammoniak zu empfehlen.
Die ätherischen Ausschüttelungen sind getrennt zu
prüfen."

Bum Ausschütteln bon 100 ccm Bein verwende man 30 ccm Ather und für die ammoniafalische Brobe 5 ccm Ummoniat und bebiene fich chlindrischer Gefage bon ca. 30 mm Beite, welche etwa 150 com Flüssigfeit fassen. In folden geht auch nach energischem Durchschütteln bie Trennung ber Fluffigfeiteschichten leichter vor fich als in bauchigen Rolben, welche zwischen Ather und Bein eine an große Berührungefläche laffen. Man gieße 20 com ber atherischen Lofung flar ab (filtriere nicht, weil Spuren bon Fuchfin vollständig im Filter zurückgehalten werden konnen und bem Nachweis entgehen) und bunfte bieselbe in einem weißen Borgellanschälchen über einem 5 cm langen Faben rein weißer Wolle ein. Die an den Rändern ber Schale fich abscheibenden Teile bes Rudftanbes loje man jeweils wieber burch porfichtiges Umichwenten in bem noch nicht verdunsteten Ather und fixiere so alle in Ather gelösten Bestand-teile auf der Wollfaser. Bei Weinen, welche frei von Zuchsin und andern Teersarben sind, ist die Wolle mit bem Berbunftungerückstande ber ammoniakalischen atheri. ichen Lösung rein weiß geblieben, ber Faben, über welchem ber atherische Auszug bes nicht mit Ammoniat versesten Beines verbunftet ift, etwas brauntich migfarben geworben.

Fuchsin aber gibt sich dadurch zu erkennen, daß sich aus der völlig farblosen ammoniakalischen ätherischen Lösung beim Berdunsten die schön rote Farbe wieder herstellt und auf der Wolfaser sirieren läßt. Hat man die Mengenverhältnisse des angewandten Athers und die Länge des Wolf-

fabens genau nach der gegebenen Borschrift innegehalten, bann vermag man einen Gehalt von 5 mg Fuchsin im Bettoliter noch mit größter Deutlichfeit, 2 mg foeben noch nachzuweisen. Auch für die annähernd quantitative Beftimmung bes Fuchsingehalts auf tolorimetrischem Bege wird die Methode in der angegebenen Form brauchbar, wenn man fich Bergleichsfäben in folgender Beife berftellt: Genau 10 mg reines friftallifiertes Fuchfin werben unter Erwärmen in etwa 50 ccm Baffer, welches etwas Bitronenfaure und etwas Alfohol enthalt, gelöft, nach bem Erkalten die Lösung auf genau 100 ccm gebracht und burch geeignete Berbunnungen je 100 ccm bon Fluffigfeiten hergestellt, welche einem Gehalt von 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg Fuchfin im Bettoliter entsprechen. Diese Fluffigfeiten werden mit je 5 com Ammoniat verfest und genau nach bem oben beschriebenen Berfahren behandelt. Man erhält so schließlich beutlich unterscheibbare Farbennuangen auf Wollfaben, welche einem gang bestimmten Fuchsingehalt im Bettoliter Fluffigfeit entsprechen. Um biese Farbentone nicht ber Schwächung burch Luft und Licht auszusepen, tann man fie mit 3 mm breiten weißen Kartonstreifchen zusammen in etwa 10 cm lange Glasröhrchen von 5-6 mm lichter Weite einschmelzen und in einem Glasgefäß mit gefchwärzten Banben aufbemahren. Auf ber bem Bollfaben abgewandten Seite bes Rarton. ftreifchens verzeichne man zwedmäßig ben entsprechenben Ruchfingehalt.

Das sogenannte Säurefuchsin (Fuchsin S), rosanilinsulfosaures Natrium, ist auf biesem Wege nicht beutlich

nachweisbar.

Solche Teerfarben, welche sich leichter und vollständiger aus saurer Lösung durch Ather ausschütteln lassen, würden sich durch beutliches Rotfärben des Wollsabens mit der nicht ammoniakalischen ätherischen Lösung zu erkennen geben. (Hierher gehören die meisten sogenannten "Säuresarbstoffe")

Der Nachweis anbrer frember, bejonders vegetabilischer Farbstoffe, wie von Malven, Seibelbeeren, Hollunder, Ligusterbeeren, ift außerordentlich unsicher, mit voller Bestimmtheit zu führen meist unmöglich.

Die genannten Farbstoffe und der Rotweinsarbstoff verhalten sich in reinen Lösungen sast ganz gleich zu verschiedenen Reagenzien; ein scheinbarer Unterschied zwischen dem Berhalten reiner Rotweine und mit Malven 2c. gefärbter Weißweine beruht nur auf dem Einfluß, den der größere Gerbstoffgehalt und Gehalt au sonstigen Kämme- und Trefterextrattivitoffen ber ersteren auf die Farbenreattion ausübt.

Mancher Rotwein, besonders folcher von Trollinger und Bortugieser Trauben, wenn er ohne Kamme vergoren hat und auch von den Treftern ziemlich früh abgekeltert ift, zeigt ein ganz ähnliches Berhalten, wie ein mit Malven gefärbter Beifimein, und bem letteren tann man bas Berbalten reinen Rotweins verschaffen, wenn man ihm etwas braune Lösung von organischen Humuskörpern (Torfertrakt) zufüat.

Die gebräuchlichste Reaktion auf Malvenfarbstoffe befteht darin, daß man eine Brobe Bein mit einem Uberichuß von effigiaurem Natron und Alaun versett. Rotweine (mit Ausnahme ber sogenanten Beerweine) geben dabei eine rötlich braune Mißfarbe, Beerweine und mit Malven aufgefärbte, nicht fehr gerbstoffreiche Rotweine, fowie mit Malven gefarbte Beigweine zeigen bei Diefer Behandlung eine fchon violette, lettere zuweilen eine fornblumenblaue Farbung ber Fluffigfeit. welcher fichere Schluß auf funftliche Farbung roter Beine läßt fich aus biefer Reattion nur in ben feltenften Fällen (bei Eintreten ber kornblumenblauen Farbung) ziehen. Auf ebenjo ichwachen ober noch ichwächeren Füßen steht bie Brüfung mit gefälltem tohlensauren Ralf ober Magnefit. Reiner Rotwein foll damit ichmutig braun violett, fünftlich gefärb. ter blaugrun werben.

Bei bunkelgefärbten, befonders füblichen Beigweinen hat man zuweilen Beranlaffung, auf Raramelzusat zu prüfen. Dies geschieht mit Eiweiß; normaler Beigwein gibt damit eine ftarte Trübung und bas Filtrat von biefem Niederschlage ist merklich heller, als der ursprüngliche Bein.

Beigt ein buntelfarbener Beigwein mit Giweiß teine ober taum merkliche Trübung und bas klare Filtrat ift nicht wesentlich heller als der ursprüngliche Wein, so hat man Beranlassung zu der Annahme, daß Karamelausat

erfolat sei.

Das Eiweiß für biesen Zwed muß von frischem Hühnerei sein, und, damit es besser fließt, wird es durch ein bichtes Flanelläppchen gepreßt, bann mit bem gleichen Bolumen Basser, dem 15% Beingeist zugemischt find, verdünnt.

#### 12. Buder.

"Der Zucker ist nach Zusatz von Natriumkarbonat nach ber Fehlingichen Methode unter Benützung getrennter Lösungen, und bei zuderreichen Weinen (b. h. Weinen, die über 0.5 g Zuder in 100 com enthalten) unter Berücksichtigung der von Soxhlet, bezw. Allihn angegebenen Wodifikationen zu bestimmen und als Traubenzuder zu berechnen. Stark gefärbte Weine sind bei niederem Zudergehalt mit gereinigter Tierkohle, bei hohem Zudergehalt mit Bleiessig zu entfärben und dann mit Natriumkarbonat zu versezen.

Deutet die Polarisation auf Borhandensein von Rohrzucker hin (vgl. unter "Polarisation"), so ist der Zucker nach Inversion der Lösung (Erhipen mit Salzsäure) in der angeführten Weise nochmals zu bestimmen. Aus der Dissernz ist der Rohrzucker

zu berechnen."

Die Tierfohle befigt für den Gerbstoff und den Farbstoff bes Beines, welche Fehlingiche Lojung ebenfalls reduzieren würden, ein großes Absorptionsvermögen; in benjenigen Beigweinen, welche einen nur geringen Gerbstoffgehalt (Bertzahlen erft in ber dritten Dezimale) haben, ift berselbe von unwesentlichem Einfluß; aus Rotweinen muß Gerbstoff und Farbstoff stets entfernt werben. Die Tiertoble zeigt aber nicht nur für diese lettern, sondern für optisch attive Substanzen überhaupt, baber auch für Bucker ein gemisses Absorptionsvermögen. Dasselbe ift, auch relativ, um fo größer, je guderreicher bie betreffenbe Fluffigfeit ift. und es verringert fich mit abnehmendem Buckergehalt fehr stark. Daher ist die Tierkohle zwar für Beine mit einem Ruckergehalt unter 0.5 %, als Entfärbungsmittel anwendbar. aber für Weine mit mehr als 0.5 % Buder kann sie nicht gebraucht werden. Bei folden ift Bleieffig als Entfarbungsmittel anguwenden, ju filtrieren, tohlensaures Ratron gur Entfernung des Bleiüberschuffes zuzuseben, wieder zu filtrieren und jo bie Fluffigfeit unter Berücksichtigung ber ftattaefundenen Berdunnung zur Buderbestimmung zu vermenben.

Mit gewöhnlichen Beinen wird bei ber Zuderbestimmung

jelbst folgendermaßen verfahren:

5 ccm bes alkalischen Beines werden mit 2 ccm Fehlingscher Lösung in ein Reagensröhrchen gebracht und im lebhaft kochenden Wasserbabe erwärmt, bis die über dent Riederschlag stehende Flüssigkeit vollkommen klar ist; wenn bie letztere noch deutlich blaue Färbung zeigt, so setzt man weitere 5 com Bein zu; tritt nun nach dem Klären Entfärbung ein, so liegt der Zudergehalt zwischen 0·2 und 0·1 %, bleibt auch jetzt noch ein blauer Farbenton zurück, so enthält der Bein weniger als 0·1 % Zuder. Beträgt der Zudergehalt mehr als 0·2 und weniger als 0·5 %, so ist der Bersuch mit 5 com Fehlingicher Lösung und den entsprechenden Mengen Bein zu wiederholen; ist der Gehalt an Zuder aber größer als 0·5 %, dann ist letztere genauer zu ermitteln unter Berücksichtigung von Soxhlets Angaben für das Titrierversahren, Allihns Angaben für

die gewichtsanalytische Bestimmung.

Rad Soxhlet müssen Kupservitriollösung und alkalische Seignettesalzsösung getrennt gehalten und die lettere möglicht oft frisch bereitet werden; die Kupserlösung enthält 34639g reinen lufttrockenen kristallisierten Kupservitriol in 500 ccm, die Seignettesalzlösung 173g kristallisiertes weinsteinsaures Kalium-Ratrium und 50g Natriumhydroxyd in 500 ccm. Jum Gebrauch werden gleiche Bolumina beider Lösungen vereinigt. 50 ccm Fehlingsche Lösung werden in einer tiesen Porzellanschale zum Kochen erhitzt und von dem wie oben angegeben behandelten Weine portionenweise solange zugesetzt, die die Klüssischen Langem Kochen nicht mehr blau erscheint. Durch diese Vorprobe stellt man den Zuckzegehalt der Weinstüssische verdient annähernd sest; man verdinnt sie nun soweit, daß sie ca. 1% Rucker enthält.

bünnt sie nun soweit, daß sie ca. 1 % Zuder enthält. Wan wiederholt nun den Versuch neuerdings, indem man jogleich eine bem vorherigen Bersuch entsprechende Menge bes verdunnten Beines zusett, focht wiederum 2 Minuten und gießt die gange Fluffigfeit durch ein entfprechend großes Faltenfilter. Das Filtrat ift, auch wenn es gelblich ift, mit Ferrochankalium auf Rupfer zu prufen und zu diesem Aweck vorher mit Salzfäure anzusäuern. Bar noch Rupfer in der Lösung, in welchem Falle bei der angegebenen Brufung rote Färbung, cvent. rote Trubung entsteht, so nimmt man zu einem neuen Bersuch eine größere Menge Beinfluffigfeit, und zwar gibt die Intensität ber Rupferreattion für die nun jugusegende Quantität einen Anhalt; war das Filtrat tupferfrei, so nimmt man 1 com Beinflüssigkeit weniger und fährt mit der Auftellung solcher Berfuche folange fort, bis zwei Berfuche, in welchen nur um 01 com verschiedene Mengen Beinflüssigfeit angewendet wurden, Kiltrate ergeben, von denen das eine kupferhaltig, bas andere tupferfrei befunden wird. Die zwischen beiden liegende Quantitat barf als bie zur Bersetzung von 50 ccm

Fehlingscher Lösung notwendige angesehen werden. In der Regel findet man mit 5 bis 6 Bersuchen die richtige Wenge.

Das Reduktionsverhältnis zwischen Kupsersalz und Juder ist abhängig von der Konzentration der auseinander einwirkenden Lösungen und von der Wenge des in Lösung besindlichen Kupsers; bei lprozentigen Juderlösungen, Bermeidung eines Kupserüberschussel und 2 Winuten langem Kochen während der Reaktion entsprechen

05 g Traubenzucker 1052 com Fehlingscher Lösung,

0.5 g Invertzucker 101.2 ccm ober:

50 ccm Fehlingscher Lösung 0.2375 g Traubenzuder, 50 ccm " 0.2470 g Invertzuder.

Die Allihnschen Borschriften beziehen sich auf bas gewichtsanalytische Berfahren ber Zuderbestimmung mit Fehlingscher Lösung. Nach Allihn werden mit 60 com Fehlingscher Lösung 25 com der höchstens lprozentigen zuderhaltigen Flüssigkeit im Becherglase ausgekocht und bas Aupferorydul durch ein Asbestsilter absiltriert und im Basserstoffstrom bei mäßiger Hise (ca. 135°) zu metallischem Kupfer reduziert.

Allihn hat eine Tabelle zusammengestellt, nach welcher man aus der ermittelten Aupfermenge die entsprechende Zudermenge berechnen kann. Bon dieser Tabelle mögen nur einige Werte folgen, aus denen man die zwischen-

liegenden durch Interpolieren finden tann.

Enthalt bie gur Brufung vorbereitete Muffigfeit 0.1 %, also 25 ccm bers. 25 mg Ruder, so erh. man 48 mg Cu 0.298 50 \*\* " 0.375 " ,, 147 ()·4 ,, 195 " 100 " 0.5 " , 242 ,, 125 ,, " ,, ,, ,, " " ,, 0.6 " " 150 " 288 ,, ,, ,, 0.7" 175 " ,, 333 ,, 200 0.8378 ,, ,, 225 0.9421 1.0 **25**0 " **4**63

Zum Invertieren etwa vorhandenen Rohrzuders erhite man 200 com Wein in einem 1/4 Literfolden mit ca. 10—15 Tropfen Salzsäure von 1·11 spez. Gewicht im lebhaft kochenden Wasserbade eine halbe Stunde lang. Selbstverständlich ist auch die invertierte Flüssigkeit für die Zuderbestimmung genau so vorzubereiten, wie die ursprüngliche.

#### 13. Polarifation.

#### 1. Bei Beigmeinen.

"60 com Wein werden in einem Maßchlinder mit 3 com Bleiessig versetz und der Niederschlag abstiltriert. Zu 31·5\* com des Filtrats setzt man 1·5 com einer gesättigten Lösung von Natriumkarbonat, filtriert nochmals und polarisiert das Filtrat. Man erhält hierdurch eine Verdünnung von 10:11, die Berücksichtigung sinden muß."

#### 2. Bei Rotweinen.

"60 com Bein werden mit 6 com Bleiessig versett und zu 33\* com des Filtrats 3 com der gesättigten Natriumkarbonatlösung gegeben, nochmals filtriert und polarisiert. Die Verdünnung beträgt hierbei 5:6.

Die obigen Verhältnisse (bei Weiß- und Rotweinen) sind so gewählt, daß das lette Filtrat ausreicht, um die 220 mm lange Röhre, beren Kapazität

etwa 28 ccm beträgt, zu füllen."

Das Filtrat vom Bleiessigniederschlage muß farblos sein; wenn dies mit den angegebenen Mengen Bleiessign nicht erreicht wird, wie es bei sehr tief gesärbten Rotweinen südlicher Länder wohl vorkommt, so ist der Zusat von Bleilösung und demgemäß der spätere Zusat von Natriumkarbonatlösung entsprechend zu vergrößern.

Das Abfiltrieren bes erften Bleiniederschlages vor der Ausfällung des Bleiüberschuffes durch Natriumfarbonat ist durchaus nötig, weil sonst das Natriumfarbonat auch auf die Bleiverbindung des Farbstoffs einwirken würde, so daß man zuleht schmußig gelbbraune oder grüne Flüssigkeiten er-

hielte, die fich nicht polarifieren laffen.

"An Stelle des Bleiefsigs können auch möglichst kleine Wengen von gereinigter Tierkohle zum Entfärben verwendet werden. In diesem Falle ist ein Zusatz von Natriumkarbonat für die Polarisation nicht erforderlich, auch wird das Volumen des Weines nicht verändert."

Im allgemeinen ist ein Wein mit geringerer Rechtsbrehung als 0·3° Wild als kartoffelzuderfrei zu betrachten und bedarf keiner weiteren optischen Brüsung.

<sup>\*</sup> In ben Beichluffen fteht bier 30 cem.

"Beobachtet man bei der Polarisation eine stärkere Rechtsdrehung als O·3 <sup>o</sup> Wild, so wird folgendes

Berfahren notwendig:

210 com bes Weines werden in einer Porzellanschale unter Zusatz von einigen Tropfen einer 20-prozentigen Kaliumacetatlösung auf dem Wasserbade zum bünnen Sirup eingedampst. Zu dem Rücktande sett man unter beständigem Umrühren nach und nach 200 com Weingeist von 90 Vol.-Prozent. Die weingeistige Lösung wird, wenn vollständig geklärt, in einen Kolben abgegossen oder filtriert und der Weingeist bis auf etwa 5 com abdestilliert oder abgedampst.

Den Rücktand verset man mit ca. 15 com Basser und etwas in Basser aufgeschwemmter Tier-toble, filtriert in einen kleinen graduierten Cylinder und wäscht solange mit Basser nach, bis das Filtrat

30 cem beträgt.

Zeigt dafselbe bei der Polarisation jest eine Drehung von mehr als  $+0.5^{\circ}$  Wild, so enthält der Bein die unvergärbaren Stoffe des käuflichen Kartoffelzuckers (Amplin)."

Die zum Entfärben mit etwa 2 g Tiertohle verfetzte Flüssigteit muß wiederholt energisch durchgeschüttelt werden, das zu polarisierende Filtrat darf nur schwach gelblich sein.

Die normalen nach rechts brebenben Beinbestandteite werden durch Alfohol fast ganz abgeschieden, barunter etwaige freie Beinsteinsaure durch den Kalisalzzusat als Beinstein.

"Burde bei der Prüfung auf Zuder mit Fehlingsicher Lösung mehr als 0·3g Zuder in 100ccm gefunden, so kann die ursprünglich durch Amylin hervorgebrachte Rechtsdrehung durch den linksdrehenden Zuder vermindert worden sein; obige Alkoholfällung ist in diesem Falle auch dann vorzunehmen, wenn die anfängliche Rechtsdrehung geringer ist als 0·3° Wild; der Zuder ist aber vorher durch Zusap reiner Hefe zum Vergären zu bringen.

Bei fehr erheblichem Gehalt an Tehlingiche

Lösung reduzierendem Bucker und verhältnismäßig geringer Linksdrehung fann die Berminderung der Linksdrehung durch Rohrzucker oder Dertrine oder burch Amplin hervorgerufen fein. Zum Nachweis der ersteren wird der Wein durch Erhinen mit Salgfaure (auf 50 cem Bein 5 cem verdünnte Salajäure vom spezifischen Gewichte 1:10) invertiert und nochmals polarisiert. Sat die Linksdrehung nommen, so ist das Vorhandensein von Rohrzucker nachgewiesen. Die Anwesenheit der Dertrine findet man, wie bei Abschnitt: "Gummi" angegeben. Gegenwart von Rohrzucker ift bem Beine möglichst reine, ausgewaschene Befe zuzuseten und nach beendeter Garung zu polarifieren. Die Schluffolgerungen find dann dieselben, wie bei zuderarmen Beinen."

Muf Rohrzuder durch Inversion mit Salzfäure hat man endlich bann zu prufen, wenn man bei urfprunglich starter Rechtsbrehung nach Alfoholfällung eine links polarisierende Flüssigkeit erhalten hat; die Linksdrehung tann bon Fruchtzuder herrühren, deffen Drehungsvermögen nach Abscheidung der normalen in Alkohol unlöslichen rechts drehenden Weinbestandteile zur Geltung kommt, fie kann aber auch von Rohrzucker veranlagt werben, indem biefer beim Eindampfen durch die freien Sauren bes Beines invertiert worden ift, und hierüber gibt Inversion mit Salgfäure Aufschluß; man wurde bei Wegenwart von Rohrzuder nach dem Erhiten mit Salzfäure, auch ohne die in Alfohol unlöslichen rechts drehenden Beftandteile abzuscheiben, ftarte Berminderung der Rechtsdrehung oder fogar Linksbrehung erhalten. Sft ber Rohrzuder im Bein bereits burch bie hofe

völlig in Invertzuder umgewandelt, bann ift fein obtischer

Nachweis nicht mehr möglich.

"Bur Polarisation find nur große genaue Apparate zu benüten.

Die Drehung ist nach Land olt (Zeitschr. für analyt. Chemie. VII. 9) auf Wilbiche Grade umzurechnen:

- 1 0 Wilb = 4 6043 0 Soleil
- 1º Soleil = 0.217189º Bilb
- 1º Wilb = 2.89005º Bentte Soleil
- 1 º Bentte Soleil == 0.346015 º Wild."

Die Salbichattenapparate von Schmidt & Saenich zeigen Bentte-Soleiliche Brabe.

#### 14. Gummi (arabisches).

"Bur Ermittelung eines etwaigen Bufates Gummi verset man 4 ccm Bein mit 10 ccm Beingeist von 96 Vol.-Broz. Bei Unwesenheit von Gummi wird die Mijdung mildig trübe und flart fich auch nach vielen Stunden nicht vollständig. Der entstehende Niederschlag haftet zum Teil an den Wandungen bes Glafes und bilbet feste Rlumpchen. In echtem Beine entstehen nach turger Beit Floden, welche sich bald absetzen und ziemlich loder bleiben. Bur näheren Brüfung empfiehlt es fich, ben Wein zur Sirupdice einzudampfen, mit Beingeift von obiger Stärke auszuziehen und den unlöslichen Teil in Baffer zu löfen. Man verfett diefe Löfung mit etwas Salzfäure (vom spez. Gewicht 1.10), erhipt unter Druck zwei Stunden lang und bestimmt bann den Reduktionswert mit Fehlingicher Lösung unter Berechnung auf Dertrofe. Bei echten Beinen erhält man auf diese Beise keine irgend erhebliche Reduktion. (Dertrine murben auf dieselbe Beise zu ermitteln fein)."

Das Erhipen unter Drud geschieht im Rochfalzbabe in einem etwa 100 ccm faffenben Flafchchen mit gleichmäßig ftarfen Wänden, bas verfortt und zugebunden wird.

Die burch Altohol fällbaren Körper ber Raturweine, wie Beinstein, Bektinstoffe, Salge 2c. find burch Erhigen mit Saure nicht in Buder überführbar.

Die erhaltene Buckermenge entspricht baber bem im Bein enthalten gewesenen Arabin bes arabischen Gummis

ober bem Dertrin.

Aus bem Arabin bilbet sich durch Rochen mit Saure (Bitronenfaure) im offenen Gefäß, aber auch icon burch langes Stehen in mafferiger Löfung (auch im Bein) - Dertrin. Gummi arabicum und Dextrin unterscheiben sich durch folgende Eigenschaften voneinander: Gummi arabicum breht die Bolarisationsebene bes Lichtes nach links, und zwar 1 % in mafferiger Lösung etwa 0.30 Wild und bas Drehungs. vermögen wird durch Behandeln mit Tierkohle nur wenig vermindert; Degtrin dreht in 1 prozentiger Lösung etwa 3·5° B. nach rechts, und es wird aus seiner wässerigen Lösung durch Tierkohle leicht und sast vollständig absorbiert.

Durch Bleizuder und Bleieffig ift Gummi arabicum

aus feinen Löfungen fällbar, Degtrin nicht.

#### 15. Mannit.

"Da man in einigen Fällen das Borkommen von Mannit im Weine beobachtet hat, so ist beim Auftreten von spießförmigen Kristallen im Extrakt und Glycerin auf Mannit Kücksicht zu nehmen."

Der Mannit ift optisch unwirkam und durch sein Austriftallisieren aus ber heißalkoholischen Bösung in langen

Radeln beim Erfalten charafterifiert.

#### 16. Stickstoff.

"Bei der Bestimmung des Stickstoffs ist die Natronkalk-Methode anzuwenden."

Der Bein ist zu biesem Zweck mit Sand in der Porzellanschale oder im lamellendunnen Glasschälchen einzubampsen, zu trocknen und der Extrakt mit dem Sand zu Pulver zu verreiben. Die weitere Ausführung der Bestimmung muß hier als bekannt vorausgesetzt werden.

#### 17. Mineralstoffe.

"Zur Bestimmung werden 50 oom Wein angewandt."

(Der gewogene Extrakt ist hierzu brauchbar.) Man verbrennt ihn über freier Flamme, die man teilweise auch von oben her in die Platinschale hineinschlagen läßt. Bei Süßweinen muß man außerordentlich vorsichtig mit dem Erhitzen und Berbrennen des Extraktes sein, weil der schigenelzende und bei der Zersetzung sich blähende Zuder leicht über den Rand der Schale kriecht. Sehr glycerinreiche Extrakte sprigen beim Erhitzen über der freien Flamme und veranlassen dadurch bedeutende Aschenverluste; dem übesschand kann man in den meisten Fällen vorbeugen wenn man die weichen schmierigen Extrakte zunächst längere

Zeit auf dem Drahtnet, bei mäßiger Flamme oder sehr vorsichtig von der Seite aus erhitt. Wenn der Extrakt verkohlt ist, wird die Masse unter vorsichtigem Durcharbeiten mit dem Platinspatel bei dunkler Rotglut weiß gebraunt.

"Findet eine unvollständige Verbrennung statt, so wird die Kohle mit etwas Wasser ausgelaugt und für sich verbrannt. Die Lösung dampst man in der gleichen Schale ein und glüht die Gesamtmenge der Asche schwach."

In vielen Fällen genügt es, die Kohle nur anzunässen, die wässerige Austaugung durch Neigen der Schale von den Kohlepartikelchen zu entsernen, ohne sie abzugießen, und nun vorsichtig zu trocknen und zu glühen.

#### Einzelne Mineralstoffe.

#### a. Chlorbestimmung.

"Der Wein wird mit Natriumfarbonat übersättigt, eingedampft, der Rückstand schwach geglüht und mit Wasser erschöpft. In dieser Lösung ist das Chlor titrimetrisch nach Bolhard oder auch gewichts-analytisch zu bestimmen."

Bei der gewöhnlichen Beraschung verflüchtigt sich durch Einwirkung der freien organischen Säuren des Weines unmittelbar vor ihrer Zersetzung ein Teil der Salzsäure aus den Chlormetallen; daher muffen die freien Säuren vor der Veraschung für diesen Zweck gebunden werden.

Nach Bothard wird der wässerge, chlormetallhaltige Auszug mit Salpetersäure stark angesäuert, ein Überschuß von ½00 Normalfilberlösung hinzugesügt und unter Zusatz von etwas Ferrisulsat oder von Sisenalaun mit ½00 Normal-Rhodankalium oder "Rhodanammonium bis zu eintretender Kötung durch Sisenrhodanid zurücktitriert.

"Weine, beren Afche durch einfaches Glühen nicht weiß wird, enthalten in der Regel erhebliche Mengen von Chlor (Kochsalz)."

#### h. Schwefelfaure.

"Diese ist im Wein direkt mit Chlorbaryum zu bestimmen. Die quantitative Bestimmung der Schwefelsäure ist nur dann auszuführen, wenn die qualitative Prüfung auf ein Borhandensein anormaler Mengen berselben schließen läßt.

Bei schleimigen oder stark trüben Beinen ift bie vorherige Rlärung mit (sulfatfreier) spanischer

Erde1 zu empfehlen.

Kommt es in einem besonderen Falle darauf an zu untersuchen, ob freie Schwefelsäure oder Kaliumbisulfat vorhanden, so muß der Beweis geliefert werden, daß mehr Schwefelsäure zugegen ist, als sämtliche Basen zur Bildung neutraler Salze erfordern."

Die Menge des Baryumsulfatniederschlages ist zu wägen, oder es ist folgendes rasche, bequeme und hinreichend

genaue Berfahren einzuschlagen:

Man bereitet sich eine Chlorbaryumlösung von bestimmtem Gehalt, indem man 14 g reines trodenes kristalisiertes Chlorbaryum unter Beigade von 50 com Salzsäure zum Liter löst. Berwendet man zur Prüsung 10 com Bein, dann entspricht 1 com verbrauchter Chlorbaryumlösung einem Gehalt von 1 g Kasiumsulfat im Liter Bein. Es werden also je 10 com Bein mit 0.7, 1, 1.5, 2 com und, wenn nötig, mehr Chlorbaryumlösung versetz; man kocht, läßt absitzen, siltriert und prüst das klare Filtrat mit Chlorbaryumlösung. Der Schweselsauregehalt ist größer, als dem Chlorbarhumzusat einer Probe entspricht, wenn in deren Filtrat auf weiteren Zusat, noch ein Niederschlag resp eine Trübung entsteht, — kleiner, wenn das Filtrat klar bleibt.

### c. Phosphorfäure.

"Bei Beinen mit nicht beutlich alkalisch reagierender Asche ist die Bestimmung in der Beise auszuführen, daß der Bein mit Natriumkarbonat und

<sup>1</sup> Bon Morit Mmfon in Stuttgart gu beziehen.

Kaliumnitrat eingebampft, der Rücktand schwach geglüht und mit verdünnter Salpetersäure aufgenommen wird; alsdann ift die Wolhbbänmethode anzuwenden. Reagiert die Asche erheblich alkalisch, so kann die salpetersaure Lösung derselben unmittelbar zur Phosphorsäurebestimmung verwendet werden."

## d. "Die übrigen Mineralftoffe

des Weines (auch ev. Thonerbe) find in der Asche, bezw. dem Verkohlungsrückstande nach bekannten Wethoden zu bestimmen."

Die eingehendere Untersuchung der Mineralstoffe geschieht nur in seltenen Fällen und kann sich außer auf die besprochenen Bestandteile noch erstrecken auf die Bestimmung der Alkalinität, des Kalis, Katrons, Kalks, der Magnesia, des Eisens. Der Kalk muß, der Gegenwart von Phosphorfäure wegen, aus essiglaurer Lösung mit oxalsaurem Ammon gefällt werden.

#### 18. Schweflige Säure.

"Es werden 100 ccm Wein im Kohlensäurestrome nach Zusat von Phosphorsäure abdestilliert. Zur Aufnahme des Destillats werden 5 ccm Normal-Jodlösung vorgelegt. Nachdem das erste Drittel abdestilliert ist, wird das Destillat, welches noch überschuß von freiem Jod enthalten muß, mit Salzsäure angesäuert, erwärmt und mit Baryumchlorid versent."

Die leichtslüchtige schweslige Saure geht mit dem ersten Drittel des Destillats vollständig über, wird durch die orydierende Jobiosung in Schweselsaure umgewandelt und

als folde mit Chlorbaryum gefällt und beftimmt.

## 19. Verschnitt von Traubenwein mit Obstwein.

"Der chemische Nachweis des Berschnittes von Traubenwein mit Obstwein ift nach den bis jetzt

vorliegenden Erfahrungen nur ausnahmsweise mit Sicherheit zu führen. Namentlich sind alle auf einzelne Reaktionen sich stützenden Methoden, Obstwein vom Traubenwein zu unterscheiden, trüglich; auch kann nicht immer aus der Abwesenheit von Weinsteinsäure oder der Anwesenheit geringer Mengen derselben mit Gewisheit geschlossen werden, daß ein Wein kein Traubenwein sei."

Zwar ist die Weinsteinsaure, besonders in Form von Beinstein, ein Körper, welcher normalerweise den Tranbenweinen eigen ist und dem Obstwein stets sehlt, allein unter besonderen Berhältnissen (vgl. unter "Beurteilung der Weine") kann die Menge desselben auch im Traubenwein sich außerordentlich verringern, bez. ganz verschwinden.

### B. Beurteilung der Weine.

Bei der Beurteilung eines vorliegenden Weines durch den untersuchenden Chemiker soll und kann es sich in weitaus den meisten Fällen nicht darum handeln, sestzustellen, ob der Wein ein reiner Naturwein ist, sondern nur darum, ob seine nach den vorstehenden analytischen Wethoden ermittelte Zusammensetzung derzenigen eines Naturweines entspricht, so daß er Naturwein sein kann. Die Frage, ob ein Wein thatsächlich einer bestimmten Reblage und daselbst wiederum einem bestimmten Jahrgange entstammt, kann vom chemischen Sachverständigen als solchem zur Zeit nicht entschieden beantwortet werden.

Bur richtigen Beurteilung eines Weines aus analytischen Daten gehört also zunächst Kenntnis babon.

welche Stoffe überhaupt bem Bein eigen, welche ihm fremb finb;

ferner Kenntnis der obersten, resp. untersten Grenzen

a. für die bei Naturweinen beobachteten absoluten Mengen gewisser normaler Beinbestandteile,

b. für die Schwankungen, denen das gegenfeitige Berhältnis verschiedener Weinbestandteile zueinander unterliegt.

Je weiter die äußersten Grenzen dieser Schwankungen außeinander liegen, desto weiterer Spielraum ist der Berwendung von Wasser und gewissen Zusätzen gegeben, ohne daß sie nachgewiesen werden können. Im allgemeinen kann man über den gegenwärtigen Stand der Weinanalhse sagen, daß Zusätze von im Most an und für sich schon enthaltenen Bestandzteilen innerhalb gewisser Grenzen, und soweit sie weniger auf eine einträgliche Vermehrung der Quantität, als vielmehr auf eine Verzbesserung der Qualität des Weines abzielen, in den meisten Fällen den Wein noch als Naturwein erscheinen lassen, daß dagegen Manipulationen, welche in erster Linie erhebliche Vermehrung der Quantität, oft auf Kosten der Qualität, bezwecken, als Fälschungen erkannt werden.

Aus dem als Grundlage für die Beurteilung von Weinen dienenden großen Analyseumaterial von reinen Naturweinen lassen fich folgende Schlisse ziehen:

### 1. Extraftgehalt.

"Weine, welche lediglich aus reinem Traubensafte bereitet sind, enthalten nur in seltenen Fällen Extraktmengen, welche unter  $1.5\,\mathrm{g}$  in  $100\,\mathrm{com}$  liegen. Extraktärmere Weine sind somit zu beanstanden, salls nicht nachgewiesen werden kann, daß Naturweine berselben Lage und desselben Jahrganges mit so niederen Extraktmengen vorkommen."

"Nach Abzug ber nichtflüchtigen Säuren beträgt ber Extraktrest bei Naturweinen nach den jest vorliegenden Erfahrungen mindestens 1·1 g, nach Abzug der freien Säuren mindestens 1 g in 100 com. — Weine, welche geringere Extraktreste zeigen, sind zu beanstanden, falls nicht nachgewiesen werden kann, daß Naturweine derselben Lage und desselben Jahrgangs so geringe Extraktreste enthalten."

Wenn man einem Bein Wasser, ober Basser und Beingeist, ober verhältnismäßig dunne wässerige Zuderlösung zusett, so wird nicht nur sein prozentischer Gehalt an Gesamtertrakt, sondern auch der Extraktrest, die Differenz zwischen Gesamtertrakt und freier Säure, erheblich vermindert.

Dies möge an folgenden Beispielen erläuti 118 Ausgangsobjett diene ein saurer gerin wein, welcher 2% Gesamtextrakt und dabei 1%, weie Saure und 5% Beingeist enthält. Extraktrest 1%.

a) Fügt man zu 1 hl bies Weines 50 l Wasser, jo ergeben sich 150 l Flüssigkeit mit 2000 g Extrakt, 1000 g Saure, 5000 g Weingeist ober ein weinähnliches Gemisch mit 1·33 % Extrakt, 0·67 % Säure, 3·3 % Weingeist. Extraktrest 0·66 %.

b) Sett man zu 1 hl 501 einer Wischung von Wasser und Weingeist (enthaltend 12 % Alkohol) hinzu, so sind die Ergebnisse für Extrakt, Säure und Extraktrest dieselben wie bei a, nur der Weingeistgehalt steigt auf 7:3%.

c) Bei einem Busat von nur 301 Baffer, ober Waffer und Beingeift, sind die resultierenden Berte für Extrakt

1.55 %, freie Säure 0.77 %, Extraktrest 0.78 %.

Bebient man sich an Stelle bes Weingeistes eines Zusasses von Zucker zum Most, so wird bei der Vergärung desselben neben Weingeist unter anderm noch Gitzerin gebildet; die Extraktverninderung wird also in diesem Falle dei Anwendung der gleichen Basserquantität geringer sein, und zwar entsprechend dem entstandenen Glycerin. Ze zuckerärmer die zugesetzte wässerze Flüssigkeit ist (wenn also mehr die Streckung mit Wasser, als die Verbesserung durch Zucker dei der Wanipulation beabsichtigt wird), desto geringer ist die Glycerindikung während der Gärung, desto eher also kann der Zusas an der Verminderung des Extraktreites erkannt werden.

d) I hl obigen Naturweines sei mit 301 einer 12prozentigen Zuckerlösung vor der Vergärung versett. Aus dem zugesetzten Zucker, 3600 g, bitben sich 1800 g Alfohol und mindestens (Alfohol-Checrinverhältnis 100:7) 126 g, höchstens (Alfohol-Checrinverhältnis 100:14) 252 g Checrin; man erhält also 1301 Filissett mit 6800 g Alfohol, und mindestens 2126 g, höchstens 2252 g Extrakt, dabei 1000 g Säure. Die prozentische Zusammensetzung der entstehenden weinartigen Filissische Ausammensetzung der entstehenden seinartigen Filissische wird also im wesentischen folgende: 52 % Weingeist, höchstens 1.73, mindestens 1.63 % Extrakt, 0.77 % Säure, Extraktrest höchstens 0.96 %, mindestens 0.86 %.

Hat man nun vornehmlich eine Berbefferung, und weniger eine Bermehrung bes geringen Mostes und Beines im Auge, so wird man den Basserzusat thunlichst aufchränken suchen, also die Zuderlösung prozentisch möglistark wählen. In der unter a angewandten 12prozenti.

Andersösing würden sich, wenn man sie für sich vergären 'Weingeist und damit mindestens 0.42 %, höchstand 'Wo. Elhcerin, d. i. in diesem Falle säurefreier Extrakt, alho Extraktrest der vergorenen Zuderlösung bilden. — Man mischt also dort Wein mit 1 % Extraktrest und Gärungsprodukt mit 0.42 bis 0.84 % Extraktrest miteinander; das Gemisch muß also weniger als 1 % Extraktrest besitzen.

Diejenige Konzentration der Zuckertösung, bei welcher in minimo 1% Gärungsglycerin entsteht, also eine Berminderung des Extraktrestes unter 1% beim Bermischen mit Naturweinen auch unter Annahme des niedersten Berhältnisses zwischen Gitzerin und Weingeist (7:100) nicht mehr stattsindet, ist 30 g Zucker in 100 com Flüssigkeit.

Würde eine solche 3Oprozentige Zuderlösung für sich vollständig vergären können, so entständen 15 % Weingeist, also mindestens 1.05 % Glycerin. Ein Zusat von 3Oprozentiger Zuderlösung zum Wost wird also nach der Vergärung bezüglich des Extraktes das Gemisch nicht mehr von einem Naturwein unterscheiden lassen. Die zu verwendende Wenge von Zuderlösung richtet sich nach dem Alkoholgehalt, welcher für den betreffenden Wein zwecknäßig ist, und erhält durch diesen ihre natürliche Grenze.

Durch Zuderzusatzu zu einem sehr geringen Wost wird man kaum etwas andres als einen kräftigen Wittelwein mit höchstens 8 Gewichtsprozent Weingeist erzielen wollen.

e) Aus dem zu obigen Beispielen gewählten Traubensaft 3. B. wäre ein solcher herzustellen durch Zusat von 431 30prozentiger Zuckerlösung zu je 1 hl vor der Bergärung. Es entstände, wie sich durch Rechnung seststellen läßt,

Es entstände, wie sich durch Rechnung feststellen läßt, ein Wein mit mindestens 1.7% Extrakt, 0.7% Säure, 8% Beingeist. Extraktrest 1.%. Benn sich während der Gärung nebendei noch geringe Mengen nichtstücktiger Säure (3. B. Bernsteinsäure) bilden, so hat dies auf die Größe des Extraktrestes keinen Einfluß, da Extrakt und Säure dadurch in gleicher Weise wachsen. Alle andern bei der Exrung eintretenden Beränderungen sind hierbei underücksigt geblieben, damit die Beispiele nicht an Deutlichkeit verlieren.

In manchen Beinen resp. Mosten ist ber ursprüngliche Gehalt an freier Säure noch merklich größer als 1%, und venn man bei diesen mit dem Zuderlösungzusat auch nur soweit geht, bis der entstehende Beingeistgehalt in dem veil inicht genügende Berdünnung der Säure Getränke

erhielte, die trot ihres sonst kräftigen Geschmackes zu rauh, zu sauer sind; indessen wird schon durch größeren Alkoholgehalt allein der Säuregeschmad vorteilhaft beeinslußt: Bon mehreren Weinen mit gleichem Säure- aber verschiedenem Alkoholgehalt schmeckt derjenige am wenigsten sauer, der den höchsten Alkoholgehalt hat, und umgekehrt. — Außerdem sindet aber bei einigermaßen kräftigen Weinen während des Lagerns auch eine wirkliche Verminderung des Säuregehalts statt, welche wesentlich auf Weinsteinabscheidung, aber, wie es scheint, auch noch auf andern, nicht ganz ausgeklätten Vorgängen beruht, die sich beim Lagern des Weines vollziehen.

Selbst uriprünglich sehr saure Weine, welche unmittelbar nach beendeter Vergärung mit der Beigabe von starter Zuckerlösung noch 0.9 bis 1 % Säure besitzen, gehen bei mehrmonatlichem Lagern in ihrem Säuregehalt auf 0.6

bis 0.7 % zurüd. —

Ein Zusat von 30prozentiger Zuckerlösung zu einem geringen Wost innerhalb rationeller Erenzen wird also chemisch nicht nachzuweisen sein; daher erleidet durch das gesetzliche Gestatten dieses Verbesserungsversahrens (vgl. Seite 61) die Art der Beurteilung von Weinen im Prinzip keine Veränderung. Aber auch bei Zuckerlösungen von geringerem Gehalt wird zuweilen ein Zusat innerhalb gewisser Grenzen sich nicht nachweisen lassen, wenn der Extraktest des betressenden Vaturweines größer ist als 1%, oder sich bei der Zuckervergärung mehr Glycerin gebildet hat als dem niedersten Verhältnis 7:100 Weingeist entspricht.

Es sei bei bieser Gelegenheit gestattet, auf ben Unterschied aufmerksam u machen, welcher zwischen ben Begriffen: "verbesserter Wein" und "Aunstewein" besteht.

Hofrat Dr. J. Negler hat auf Ersuchen des deutschen Weinbauvereins über diese Frage ein ausführliches Gutachten abgegeben, dem für unseren Zweck folgendes entnommen werden möge:

""Der Ausbruck ,verbesserter' ober ,gallisierter' Bein hat in ber Beintechnik eine ganz bestimmte Bebeutung; es ist bies ein Getränk, bas aus zu saurem Traubensaft und ber entsprechen, ben Menge Basser und Zucker (Beingeist?)

bargestellt murde. Jeber andre Zusat, als Zuder zum Most, oder Beingeist zum Bein, der bezweckt, diesen letteren wesentlich zu ändern, oder der ermöglicht, daß die Flüssigskeit mit mehr Wasser verdünnt werden kann, als es sonst bei dem vorhandenen Traubensaft oder Bein füglich (auf Grund seines natürlichen Säuregehalts) geschehen könnte, bedingt den Kunstwein.

Alls folche Zusätze haben wir zu betrachten: Säuren und fäurehaltige Körper, Glycerin, Stoffe zur Erzeugung von Bouquet und Farbstoffe zur Darftellnug von Rotwein aus Weißwein.""

## 2. Berhältnis zwischen Extraktgehalt und Wineralstoffen.

"Ein Wein, der erheblich mehr als  $10^{\circ}/\circ$  der Extraktmenge an Mineralstoffen enthält, muß entsprechend mehr Extrakt enthalten, wie sonst als Minimalgehalt angenommen wird. Bei Naturweinen kommt sehr häusig ein annäherndes Verhältnis von 1 Gewichtsteil Mineralstoffe auf 10 Gewichtsteile Extrakt vor. Ein erhebliches Abweichen von diesem Verhältnis berechtigt aber noch nicht zur Annahme, daß der Wein gefälscht sei."

Die Mineralbestandieile des Weines sind im wesentlichen: Kohlensaures Kali, herrührend von dem Weinstein und andern Kalisalzen mit organischen Säuern, ferner Kalis, Kalk- und Magnesias, in Spuren auch Natrons, Eisens und Thonerdesalze der Schweselsjäure, des Chlors, der Phosphorsäure. Ihr Vershältnis zum Gesamtextrakt kann von dem oben anzegebenen Zahlenwert abweichen, einerseits durch Schwankungen des Weinsteingehalts, anderseits durch besonders hohen Zuckergehalt.

Wenn ein schwacher Wein allzulauge auf ber Hefe stehen bleibt und bei ziemlich hohem Wärmegrabe eine fäulnis-

artige Zersetzung der Hefe sich einzuleiten beginut, so sindet damit zugleich Ferstörung des Weinsteins statt und die Wineralstoffe, insbesondere phosphorsaure Salze der Sefe, sowie die auß dem Beinstein entstehenden Kalisalze lösen sich in dem Wein wieder; dadurch wächst sein Gehalt an Wineralbestandteilen ganz erheblich. — Auch ohne Witwirtung der Hefe kann dei bestimmten Weinkrankheiten der an den Faswandungen abgelagerte, z. El. aus früher im Fas besindlich gewesenen Weinen stammende Weinstein zerstört, seine Kalisalze gelöst und so der Gehalt des Weines an Wineralbestandteilen erhöht werden.

## 3. Berhältnis zwischen Extrattgehalt und Buder.

Ausgegorene nicht füße Beine enthalten meist 0·01 bis 0·1 % Buder. Ist der Zudergehalt größer als 0·1 %, so muß dementsprechend auch der Extraktgehalt sich über die unterste Grenze mit 1 % Extraktrest erheben.

"Ertraktrest" schlechtweg, ohne besondere Bemerkung, bedeutet stets die Differenz zwischen Gesamtextrakt und bem Zahlenausdruck für die freien Sauren.

#### 4. Berhältnis zwischen Extrakt- und Gerbftoffgehalt.

Gerbstoff ist in größeren oder geringeren Wengen im Bein enthalten, jenachdem derselbe längere oder kürzere Zeit während und nach der Gärung mit Trestern und Kämmen in Berührung geblieben ist. Daher enthalten Rotweine ganz allgemein mehr Gerbstoff als Weißweine, letzere gewöhnlich 0002 bis 0010%.

Weißweine mit verhältnismäßig viel Gerbstoff (O'03% oder höhere Bertzahlen in der zweiten, nur ganz ausnahmsweise solche in der ersten Dezimale zeigend) sind längere Zeit mit Trestern in Berührung gewesen, oder sie haben vor dem Schönen Tanningusat erhalten, und zwar mehr, als sich nachher mit dem Schönemittel abgeschieden hat.

Sie muffen entsprechend reich an Extrakt fein, sicher über der Minimalgrenze von 1 g Extraktrest in 100 com stehen; extraktarme und zugleich gerbstoffreiche

Beine sind Tresterweine, oder Berschnitte von echten

Beinen mit Trefterweinen.

Rotweine mit verhältnismäßig wenig Gerbstoff (0.05 bis 0.10%) können Beerweine sein, b. h. ohne Kämme, nur mit den Hülsen und Kernen vergoren haben; für solche wird man als unterste Grenze des Extraktgehalts nur etwa denjenigen mit 1,1 g Extraktrest in 100 ccm beansbruchen dürken.

Rotweine mit weniger als 0.05% Gerbstoff sind bes Berschnittes mit Beisweinen bringend verdäcktig, doch wird ein solches Urteil mit Sicherheit nur dann ausgesprochen werden können, wenn zu dem allzu geringen Gerbstoffgehalt noch andre Abnormitäten hinzutreten; immerhin ist der Gerbstoffgehalt einer der hilfsfaktoren für

bie Beurteilung bes Rotweins in diesem Sinne.

Eine Verringerung des Gerbstoffgehalts der Rotweine kann unter anderm durch Schönen eintreten; doch da die Schönefällung auch Farbstoff entsernt, so ist man bei Rotweinen im allgemeinen mit den Schönedosen sehr sparsam. Zwei Hühnereiweiß oder 4 g Hausenblase (lusttrockene Substanz) auf 1 Hektoliter Wein veringern den Gerbstoffgehalt desselben um etwa (1·003 bis 0·005 %).

Rotweine mit mehr als 0·10% Gerbstoff haben bei längerer Berührung mit den Trestern und Kämmen, oder unter günstigen Temperaturverhältnissen, neben dem Gerbstoff zugleich entsprechende Mengen andrer Extraktivstoffe

baraus ausgelaugt.

Für solche Weine darf man mindestens 1·2 g Extraftrest in 100 com und mit steigendem Gerbstoffgehalt einen
im Berhältnis noch größeren Extrastrest beanspruchen. Ganz besonders in den süblichen Ländern wird bei der Weinbereitung viel Gerbstoff aus Trestern und Kämmen durch den Traubensaft ausgezogen, so daß der Gehalt solcher Weine an Gerbstoff zuweilen 0·4 % überschreitet.

Echte Rotweine mit 0·2% und mehr Gerbstoff und mit 0·5% Säure haben nach den bisherigen Erfahrungen nicht weniger als 2% Gesamtextrakt.

#### 5. Gehalt an freier Beinfteinfaure.

"Die Menge der freien Weinsteinsäure besträgt nach den bisherigen Erfahrungen in Naturweinen nicht mehr als 1/6 der gesamten nichtsslüchtigen Säuren."

Die freie Beinfteinfaure ift nur in den aus unvollständig gereiften Trauben hergestellten, sehr sauren Weinen

in größeren Wengen enthalten; bessere Beine aus gut gegereisten Trauben enthalten nur sehr geringe Quantitäten davon. Es steht daher die Menge der freien Beinsteinsäure in einem gewissen Jujammenhange mit der Wenge der freien Saure überhaupt, der sich wenigstens in einer relativen Maximalgrenze durch obigen Sah ausdrücken läßt; danach darf die vorhandene freie Weinsteinsäure sürt 1% nichtflüchtige Säure nicht größer als 0·167, sür 0·6% nichtflüchtige Säure nicht größer als 0·1% sein.

Wenn Weine mit bunner Buderlöfung ober einer Mischung von Baffer und Beingeift übermäßig geftrect find, fo baß fie ju arm an freier Gaure geworben find und infolge beffen matt und etwas fabe ichmeden, fo wird ihnen oft wieder Saure zugesett und bazu gewöhnlich bes verhaltnismäßig niederen Breifes wegen die Beinfteinfaure verwendet. — Dadurch erhalt ber Wein eine größere Menge freier Beinsteinsäure im Berhaltnis zu feiner gesamten freien und auch feiner nichtflüchtigen (firen) Säure, als ein Naturwein von gleichem Säuregehalt zeigt. — Geringe Rufäte von Weinsteinsäure werden sich oft der Nachweisbarkeit entziehen, wenn der Bein in feinen Mineralbestandteilen einen Überschuß an Rali- ober Ralfverbindungen befitt; ein entsvrechender Teil ber Beinsteinsaure geht alsbann mit dem vorhandenen Rali Beinfteinbildung, oder mit dem Ralt Berbindung zu weinsaurem Ralt ein. Besonders leicht entgeht ein Beinfteinfäurezusat dem Nachweis in Trefterweinen, weil die zu deren Bereitung dienenden Schalen, Kerne und Kämme der Trauben besonders reich an Kali- und Kalksalzen sind. In foldem Falle findet sich also ein Teil der zugesetzen Beinfteinfaure in Form von Beinftein im Bein wieber und tann als Fälichung nicht ertannt werden.

#### 6. Gehalt an Beinftein.

Der Beinstein ist ein normaler Beinbestandteil. Da der Most ziemlich reich ist an Beinstein, dieser sich aber während der Gärung in demselben Maße ausscheidet, in welchem der Beingeist zunimmt, io sollte in jedem Bein eigentlich noch soviel Beinstein enthalten sein, als eine Klüssigseit von dem Beingeistgehalt des Beines zu lösen vermag; allein neben dem Beingeist- und dem Säuregehalt üben auch Schwankungen der Temperatur des Beines auf die Böslichkeit des Beinsteins einen außerordentlichen Einsluß aus, und wenn sich bei ftarker Temperaturerniedrigung eine gewisse Weuge Beinstein kristallinisch ausgeschieden hat, so löst sich dieselbe, nachdem der Bein seine frühere

höhere Temperatur wieder erlangt hat, nicht wieder auf. Auf diese Weise kann ein Wein sehr arm an Weinstein werden, ohne daß mit ihm irgend eine Streckungsmanipulation

vorgenommen ift.

In Weinen, welche durch Zusatz von kohlensaurem Kalk (Marmormehl) entsäuert werden, geht der Kalk zunächst mit der Weinsteinsäuer des gelösten Weinsteins Berbindung ein und scheidet sich als weinsteinsaurer Kalk aus; erst der Überschuß über die hierzu ersorderliche Kalkmenge verbindet sich mit den übrigen Säuren des Weines und stumpst diese ab. Daher werden Weine, die mit Marmormehl entsäuert wurden, äußerst arm an Weinstein sein, in manchen Fällen gar keinen Weinstein mehr enthalten. Bei geringem Säuredesund und verhältnismäsig starker Kalkreaktion in einem Weine hat man also Beranlassung, die Brüsung auf Weinstein und Bestimmung desselben vorzunehmen.

Daß unter Umftänden bei Krankheit des Weines durch Fäulnisvorgänge auf der Hefe der Weinstein ganz oder teilweise zerstört werden kann, ist bereits Seite 50 erwähnt.

Sier fei nur barauf bingewiesen.

## 7. Die übrigen natürlichen Säuren des Weines.

Außer Weinstein und freier Weinsäure kommen für die Zusammensetzung der freien Gesamtsäure im wesentlichen noch folgende andre Säuren in Betracht:

Upfelfaure ist ber Sauptbestandteil ber natur-

lichen freien Säure des Mostes und Beines.

Bernsteinsäure entsteht in gewissen Mengen als regelmäßig auftretendes Nebenprodukt bei jeder Alkoholgärung.

Zitronensäure ist in Naturweinen nur in schr geringen Mengen vorhanden, wird aber hier und da in derselben Weise wie die Weinsteinsäure zum Auffrischen übermäßig gestreckter Weine verwendet.

Zuweisen benugt man einen Zusat von Tamarindenmus, um einen Wein anscheinend älter und körperreicher zu machen; auch hierdurch kommen merkliche Mengen von Zitronensäure in den Wein. Essingäure bilbet sich aus dem Weingeist des Weines normal in geringen Mengen; in größeren dagegen (erheblich mehr als 1 %00), wenn der Wein durch nachlässige Behandlung (ungenügenden Luftabschluß) von der Obersläche infolge des Wucherns von Mycoderma aceti, einem kleinen bakterienartigen Vilz, den sogenannten (Essig.) Stich bekommt. In den ersten Stadien dieser Weinkrankheit ist in dem Wein durch den Geruch leicht "Essigäther" zu konstatieren.

# 8. Berhältnis zwischen Weingeift und Glycerin.

"Das Berhältnis zwischen Beingeist und Glycerin kann bei Raturweinen schwanken zwischen 100 Gewichtsteilen Beingeist: 7 Gewichtsteilen Glycerin und 100 Gewichtsteilen Beingeist: 14 Gewichtsteilen Glycerin. Bei Beinen, welche ein andres Glycerinverhältnis zeigen, ist auf Zusat von Beingeist beziehungsweise Glycerin zu schließen."

Demnach sind Weine mit weniger als 7 g Glycerin auf je 100 g Alkohol als mit Weingeist verset, solche mit mehr als 14 g Glycerin auf je
100 g Alkohol als mit Glycerin versetzt zu beurteilen.

Das Glycerin, als Nebenprodukt der Gärung, steht in einem gewissen aber noch nicht als konstant erkannten Berhältnis zu der durch Gärung gebildeten Weingeistmenge. Aus oben angegebener Schwankung ergibt sich die Nichtnachweisbarkeit eines gewissen Weingeistzusges in dem Falle, daß sich bei der natürlichen alkoholischen Gärung des Weines mehr Glycerin gebildet hat, als dem niedersten Berhältnis 7 Glycerin: 100 Weingeist entspricht; serner auch die Richtnachweisbarkeit eines gewissen Glycerinzusgases, salls sich die durch Gärung gebildete Glycerinmenge unter der obersten Grenze 14 Glycerin: 100 Weingeist hält.

"Da bei der Kellerbehandlung zuweilen kleine Mengen von Weingeist (höchstens 1 Volumprozent) in den Wein gelangen können, so ist bei der Beurteilung der Beine hierauf Rücksicht zu nehmen."

"Bei Beurteilung von Süßweinen find biese Berhältnisse nicht immer maßgebend", weil solche auf Weingeistzusatz allein hin nicht beanstandet werden.

#### 9. Die Mineralftoffe.

"Für die einzelnen Mineralstoffe sind allgemein gültige Grenzwerte nicht anzunehmen. Die Annahme, daß besser Beinsorten stets mehr Phosphorsäure enthalten sollen als geringere, ist unbegründet.

Weine, welche weniger als 0.14 g Mineralstoffe in 100 ccm enthalten, sind zu beanstanden, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß Naturweine berselben Lage und desselben Jahrgangs, die gleicher Behandlung unterworfen waren, mit so geringen Mengen von Mineralstoffen vorkommen."

"Weine, welche mehr als 0.05 g Rochfalz in

100 ccm enthalten, find zu beanstanden."

Der Chlorgehalt beträgt in normalen Weinen etwa 0.002 bis 0.006%, entiprechend 0.003 bis 0.010% Rochialz; der Gehalt an Chlor kann größer werden, entweder durch Berwendung einer kochlalzhaltigen Eiweiß oder Saufenblasenschöfen, oder eines fochlalzeichen Brunnenwaffers zum Streden des Weines, oder endlich durch Jusak von Rochsalz in Substanz, um die Aschenarmut eines gestreckten Beines zu berdeden.

"Weine, welche mehr als 0.092 g Schwefelfäure (SO<sub>3</sub>), entsprechend 0.20 g Kaliumsulsat (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) in 100 ccm enthalten, sind als solche zu bezeichnen, welche durch Verwendung von Gips oder auf andre Weise (starkes öfteres Einbrennen mit Schwefel) zu reich an Schwefelsaure geworden sind."

Schwefel) zu reich an Schwefelfäure geworden sind."
Das Gipsen der Weine, besonders in Frankreich und süblichen Ländern (Spanien, Italien, Griechenland) üblich, soll die Weine haltbarer und Rotweine seuriger in der Farbe machen. Die Trauben werden als solche mit Gips bestreut, oder es wird Gips zu dem Most oder Wein gestügt. Der Gips setzt mit dem Weinstein zu weinstein-

jaurem Kalk, der sich ausscheidet, und saurem schweselsaure Kali um; in sehr stark gegipsten Weinen wird aller Weit stein zersetzt, ihre Asche reagiert infolge der Wirkung de sauren schweselsauren Kalis deim Erhipen neutral. Wein von stark mit Sips gedüngten Reben enthalten, wenn knicht selbst gegipst worden sind, gewöhnlich nicht mehr al 0.06 g Schweselsaure in 100 com. Auch durch das häusig Einbrennen leerer Fässer (vgl. den folgenden Abschnitt lot können Weine, die später in jene Fässer gefüllt werden einen ungewöhnlich hohen Gehalt an Schweselsaure bekommen

#### 10. Schweflige Säure.

Schweslige Säure gelangt in den Wein durch das sogenannte "Einbrennen" der Fässer mit angezündeten Schweselschnitten. Das Versahren hat den Zweck, die Fässer von Schimmel- und Moderansatzu befreien, und im übrigen dient die schweslige Säure auch als Konservierungsmittel des Weines, welches ihn für längere Zeit vor vielen Krankheiten zu schwesen vermag. Bei längerem Lagern des Weines geht die schweslige Säure allmählich in Schweselsaure über. Un Stelle des Eindrennens der Fässer mit Schwesel bedient man sich zuweilen des Ausspüllens derselben mit einer schwachen wässerigen Lösung von Calciumbisussit.

#### 11. Salicylfäure.

Mit Salichlfäure versetzt man mitunter den Wein zur Erhöhung seiner Haltbarkeit und zum Zurückhalten gewisser Wengen unvergorenen Zuckers im Wein.

12. Polarisation (Traubenzucker, Kartoffelzucker, Rohrzucker, Invertzucker).

Das Drehungsvermögen für die Polarisationsebene des Lichtes ift, soweit es nicht von unvergorenem Zucker herrührt, gering und das jenige der Raturweine sowohl, als der gezuckerten

Weine bereits bei der Darftellung der Untersuchungs-

methoden besprochen.

Der im Most vorhandene Zuder ift 3. Al. rechtsdrehend, 3. Al. linksdrehend; ba aber ber rechtsdrehende von beiden Zuderarten am leichtesten vergärt, so zeigen Naturweine, welche noch mehr ober weniger unbergorenen Zuder enthalten, stets Linksdrehung.

Bis auf fehr geringe Mengen werden rechtsdrehende Beftandteile der Naturweine (wie Gerbstoff) entweder durch Tierkohle absorbiert oder durch Bleiessig gefällt, oder bei Neubauers Jolierungsversahren der wesentlichsten Kartof-

felzuckerbestandteile burch Alkohol abgeschieden.

Der Kartoffelzuder des Handels enthält auch in seinen besten Qualitäten, welche rein weiß, hart und fristallinisch körnig sind, noch 15 bis 18% unvergärbarer Stoffe, von denen je 1% in 200 mm langem Rohre etwa 16° Wild rechts dreht. Je 1° Wild Rechtsbrehung im ursprünglichen Wein, welcher von unvergärbaren Kartoffelbestandteilen herrührt, entspricht daher einem Zusat von etwa 43 kg Kartoffelzuder pr. Hektoliter.

Rohrzucker hinterläßt nach der Vergärung keine optisch aktiven Bestandteile. Er selbst ist stark rechtsdrehend (1"/0 in 200 mm langen Röhre 1:33° Wild), geht aber durch Kochen mit verdünnter Salzsäure in linksdrehenden

Invertzuder über.

# 13. Einfluß von Krantheiten auf die Rusammensetung bes Weines.

"Durch verschiedene Einflüsse können Weine schleimig (zäh, weich), schwarz, braun, trübe oder bitter werden; sie können auch sonst Farbe, Geschmack und Geruch wesentlich ändern; auch kann der Farbstoff der Rotweine sich in sester Form abscheiden, ohne daß alle diese Erscheinungen an und für sich berechtigten, die Weine deshalb als unecht zu bezeichnen."

Das Zähwerden, Langwerben oder Fabenziehen bes Weines beruht auf der Umwandlung gewisser Wengen

<sup>1</sup> Raberes über biefe Beinkrantheiten und ihre Behanblung fiehe in: Refler, Die Behanblung bes Beines. 4. Aufi. Stuttgart, bei 11 mer. 1884.

Buder in Schleim. Diese Umwandlung, als "Schleimgärung bezeichnet, geht meist unter dem Einstluß frühzeitiger Essi bildung bei langsamer ungleichmäßiger Alkoholgärung un ungenügendem Luftabschluß von der Oberstäche vor sie Begleitet und eingeleitet wird diese Erscheinung dadurd daß aus einem Teil des Zuders zunächst Mannit entstetz und dieser dann in Schleim übergeht. In einem gewisse Anfangsstadium des Zähwerdens ist daher in dem Weit Mannit nachzuweisen.

Ganz besonders häusig aber tritt die Schleimgärun in mit Rohrzucker versetzen Weinen auf, weil diese bi Mangel an genügender Hefe, welche den Zucker zunäch invertieren nuß, sehr leicht unregelmäßig vergären. — Wärrend aber der Schleim von gewöhnlichem Mostzucker dein Versehen des Weines mit Alfohol flockig ausfällt, scheid zur von Kohrzucker stammende Schleim in kurzen Kallich der von Kohrzucker stammende Schleim in kurzen Kal

hen ab

Das Schwarzwerden des Weines tritt ein, wenn derselbe, von geringem Säuregehalt, längere Zeit mit rostendem Eisen (Faßreisen, Nägel) in Berührung kommt; die schwarze Trübung ist gerbsaures Eisenoryd; sie setzt sich almählich ab. Die Ausscheidungen des Braum- und Trübwerdens entstehen bet vielen Weinen unter dem Einstuß der Lust, wenn teilweise faulige Trauben zur Weinbereitung verwendet wurden, oder wenn die Weine während und bald nach der Gärung (beim Ablassen) nicht genügend mit Lust in Berührung waren, so daß das Abscheiden von oxydierten und als solche unlöslichen Weinbeskandteilen während des Lagerns auf dem Faß nicht hat vor sich gehen können.

Das Bitterwerben tommt gang besonbers bei Rotweinen vor und beruht auf einer Zersetung bes ursprung-

lich barin vorhandenen Gerbftoffs.

Wenn von der Oberstäche ruhig lagernder Weine mit weniger als 10 Gewichtsprozent Beingeist nicht sehr sorgsältig die Lust abgehalten wird, so bildet sich darauf eine weiße Decke von einer üppigwuchernden Kahme (Ruhnen) pilzvegetation (Mycoderma vini); durch den Kahmenlz, als energischen Sauerstossträger, wird der Weingeist des Weineszu Kohlensäure verbrannt, aber auch Extraktbestandbeile, unter anderm Säure, werden aus dem Weine aufgezehrt. Soiche start verkuhnte Weine charakterisieren sich, wenn die Kuhnendecke entsernt wird, gewöhnlich durch saden Geruch und Geschmad und einen außerordentlich niederen Weingeistgehalt bei gleichzeitig nicht sonderlich hohem Säuregehalt. — Sie können mit sortschreitender Zerstörung des Weingeistes in vollständige Fäulnis übergehen.

Siedelt sich statt des Kahmpilzes eine Begetation des Essignizes (Mycoderma aceti) auf der nicht genügend vor Luft geschützen Obersläche des Weines an, so wird der Weingeist nicht zu Kohlensäure, sondern zu Essigsäure orydiert. Mycoderma aceti kann noch dei 12 Gewichtsprozent

Beingeift im Bein vegetieren. (Bal. Seite 56.)

Der sogenannte Böckser, ein Geruch und Geschmack des Weines nach saulen Giern, entsteht durch Schweselwasserstoffbildung im Wein. Schweselwasserstoffbildung im Wein. Schweselwasserstoffbildung im Wein. Schweselwasserstoffbildungen seinens der Rebwurzeln aus dem Boden, oder durch längeres Verbleiben von Schwesel im gärenden Wein, der mit geschweselten Traubentrestern (Mittel gegen Traubenkrankheiten), oder durch Abtropsen schweselsenden Schwesels von den zum Eindrennen verwendeten Schweselschnitten in den Wein gelangt (besonders dei gleichzeitiger Anwesenheit von Sisen, oder endlich durch saultge Zersetzung der am Boden des Fasses noch besindlichen Hese Weines.

Geruch und Geschmad des Weines können außer durch den Schwefelwasserstoff wesentlich geändert werden durch andre Fäulnisprodukte der Hese, durch das Braunwerden desselben, durch saule Trauben oder schlechte schimmelige Kässer, durch Einwirkung von Eisen und durch langes

Lagern in nur teilweise gefüllten Fäffern.

Durch Begetation von Schimmelpilzen und eigentliche Häulnisvorgänge, die meist in einem sehr start verkuhnten Wein zuleht auftreten, werden nicht nur Weingeist und Säure, sondern ichließlich auch die meisten andern Extraktbestandteile des Beines, selbst Glycerin, zerstört.

Der Farbstoff des Rotweins ist außerordentlich leicht ausfällbar. Wit jeder Weinsteinabscheidung im Wein hurch Kälte oder sonstige Einslüsse verliert der Rotwein zu-

gleich auch merkliche Mengen von Farbstoff.

Wenn braunwerbende Stoffe von teilweise sauligen Trauben im Rotwein sich unter dem Einfluß der Luft abseichen, so können sie unter Umständen den gesamten Farbstoff mit ausfällen und der ursprünglich farbkräftige Rotwein erhält ein trüb bräunlich mißsarbenes Aussehen.

Auch geringe Mengen von Fuchsin können sich mit solchen Stoffen aus dem Rotwein an den Faswandungen niederschlagen, so daß sie allmählich aus dem Wein verschwinden; sie können aber auch von den Faswandungen aus durch einen andern suchsinfreien Rotwein, welcher später in das Fas kommt, teilweise wieder gelöft werden.

### 14. Nachgärung.

"Wenn in einem Weine während bes Sommers eine starke Gärung auftritt, so gestattet dies noch nicht die Annahme, daß ein Zusat von Zuder oder zuderreichen Substanzen, z. B. Honig u. a., stattgefunden habe; denn die erste Gärung kann durch verschiedene Umstände verhindert, oder dem Wein kann ein zuderreicher Wein beigemischt worden sein."

#### Anhang 1.

Bezüglich der so wichtigen Frage, betreffend die Zulässigkeit der Bezeichnung "Wein" für mit Zucker verbesserten vergorenen Traubensaft haben die im Reichsgesundheitsamte versammelt gewesenen Chemiker Beschlüsse gesaßt, welche im wesentlichen hier folgen mögen:

### Einige Erwägungen

zur

gejeglichen Regelung ber Beinfrage.

1) Um eine möglichst gleichmäßige Beurteilung in betreff der Weinverbesserungsfrage anzubahnen, sieht sich die Kommission veranlaßt, vom technischen Standpunkte aus zu erklären, daß sie die Verwendung reinen Zuders auch dann nicht als Fälschung im Sinne des Nahrungsmittelgesesse betrachtet, wenn das Getränk unter der Vezeichnung "Wein" verkauft wird, vorausgesetzt, daß die unmittelbar oder nach vorherigem Ausziehen von Trestern verwendete Menge Wasser das doppelte Gewicht des zugesetzten Zuders nicht übersteigt.

Die Bezeichnung solcher Getränke als Natur-

weine ift auszuschließen.

#### Begründung.

Durch den Zusatz obiger Lösung von Zucker erhalten die Weine von zu saurem Wost nicht den Schein einer besseren Beschaffenheit, sondern sie werden thatsächlich besser und wohl in den meisten Fällen für die Gesundheit des Konsumenten zuträglicher.

Bei der im Bergleich zu andern Weinländern nördlichen Lage Deutschlands kommt es hier häufiger als in andern Ländern vor, daß die Trauben in einzelnen Jahren zu reich an Säure und zu arm an Zucker werden, als daß fie ohne weiteren Zusazur Erzeugung guter Weine verwendet werden könnten. Wird ein richtiges Verbessern erschwert oder unmöglich gemacht, so wird die Konsumtion des Weines vermindert, und die geringen Weine können oft lange Zeit nicht oder nur zu sehr billigen Preisen verkanft werden.

Findet ein Zusat obiger Zuckerlösung in mäßiger. Menge zum Moste statt, so läßt sich dies in weitaus den meisten Fällen im Beine chemisch nicht nachweisen. Wird von maßgebender Seite erklärt, daß der Verkauf solcher verbesserter Getränke als "Bein" gegen das Nahrungsmittelgeset verstoße, so vermeiden ehrliche Leute das Beinverbessern, sie können aber dann in den meisten Fällen mit andern Produzenten und Händlern nicht konkurrieren.

Die Gefahr liegt also sehr nahe, daß durch die Erschwerung des richtigen Berbesserns zu saurer Moste der Weinhandel in die Hände unredlicher

Leute gedrängt wird.

Das Berbessern bes zu sauren Mostes ober Weines mit ausländischen, süßen und weingeistreichen Weinen und das Verkausen der Mischung als Wein wird nirgends beanstandet. Da aber die ausländischen Weine mit Zucker verbessert und bis auf einen gewissen Grad mit Weingeist versetzt sein können, ohne daß wir imstande sind es nachzuweisen, so sind die ausländischen Pflanzer und Händler solcher Weine, welche in Deutschland verwendet werden, den inländischen gegenüber wesentlich im Vorteil, und die deutschen Konsumenten erhalten im Auslande verbessserte Weine, wenn bei uns mit Zucker ver-

besserte Getränke nicht als Wein verkauft werden bürken.

Vor allem ist es aber sowohl für die Weinproduktion, als für den ehrlichen Weinhandel von größtem Nachteil, wenn in den verschiedenen Bundesstaaten Deutschlands eine verschiedene Auffassung in Beziehung auf die rechtliche Behandlung der Weinverbesserungsfrage stattfindet, wie es jetzt thatsächlich der Kall ist.

Jene Beinproduzenten, welche im Besitz besserer Rebselber sind und daher häusiger gute Beine erzeugen als andre, werden durch die allgemeine Annahme unsrer Auffassung in keiner Beise beeinträchtigt, denn es steht ihnen frei, ihre Beine unter der Bezeichnung "Naturweine" in den Handel zu bringen; sie sind dann ebenso vor unreeller Konkurenz geschützt, als sie es dis jetzt waren.

2) Das Ausspülen der Fässer und Flaschen mit reinem Sprit und ein Verkausen von Weinen mit geringen Zusätzen von reinem Sprit, wie solche in der Kellerbehandlung zuweilen notwendig sind, ist zu gestatten, weshalb bei deutschen Weinen der höchste zulässige Betrag des Jusates von Weingeist auf I Volumprozent (1 1 Weingeist auf 1 hl Wein) zu normieren sein dürfte.

In Beziehung auf Weine nicht beutscher Länder enthalten wir uns der Bestimmung einer Maximalgrenze.

- 3) Die Beschlüffe ber freien Vereinigung bayerischer Vertreter ber angewandten Chemie betreffend "Medizinalweine" lauten folgendermaßen:
  - a. Medizinalweine dürsen nicht mehr Schwefelfäure enthalten, als einem Aquivalent von 1 g Kaliumsulfat per Liter entspricht;
  - b. Medizinalweine burfen teine schweflige Säure enthalten;

c. bei Medizinalweinen ist der Gehalt an Buder und Weingeist in Gewichtsprozenten auf den Etiquetten der Flaschen anzugeben.

Die Kommission nimmt von biesen Beschlüssen Kenntnis, erachtet es auch für wünschenswert, daß biese Frage einheitlich geregelt werde, hält sich aber nicht für kompetent, bestimmte Vorschläge zu machen.

#### Anhang 2.

Da infolge unrichtiger Behandlung beim Erheben, Aufbewahren und Einsenden der Weine behufs Untersuchung durch den Sachverständigen leicht eine Zersetzung oder Verwechselung derselben eintreten kann, so erachtet die Kommission den Erlaß einer Instruktion folgender Art für empfehlenswert.

#### Instruktion

über das Erheben, Aufbewahren und Einsenden von Wein behufs Untersuchung durch den Sachverständigen.

1) Von jeder Probe ist mindestens 1 Flasche

(3/4 Liter), möglichst vollgefüllt, zu erheben.

2) Die zu verwendenden Flaschen und Korke müssen durchaus rein sein; am geeignetsten sind neue Flaschen und Korke. Krüge oder undurchsichtige Flaschen, in welchen das Vorhandensein von Unreinigkeiten nicht erkannt werden kann, sind nicht zu verwenden.

3) Jebe Flasche ist mit einem anzuklebenden (nicht anzubindenden) Zettel zu verschen, auf welchem der Betreff und die Ordnungszahl des beizulegenden

Berzeichniffes der Proben angegeben find.

4) Die Proben sind, um jeder Beränderung berselben, welche unter Umständen in kurzer Zeit eintreten kann, vorzubeugen, sobald als möglich in das hemische Laboratorium zu schicken. Werden sie aus besonderen Gründen einige Zeit an einem andern

4 1

Ort aufbewahrt, so sind die Flaschen in einen Keller

zu bringen und stets liegend aufzubewahren.

5) Berden Beine in einem Geschäft entnommen, in welchem eine Berfälschung stattgefunden haben soll, so ist auch eine Flasche von demjenigen Basser zu erheben, welches mutmaßlich zum Verfälschen der Beine verwendet worden ist.

6) Es ist in vielen Fällen notwendig, daß zugleich mit dem Wein auch die Akten der Vorunter

fuchung dem Chemiker eingefandt werden.

## Alphabetisches Register.

A : Analytische Methoden ; B : Beurteilung ber Beine ; Z : Bufat jum Beine.

Apfelsäure A 24, B 55. Atherarten und Aromata Z 3. Alfohol, siehe Weingeist. Alfoholfällung, für Degtrinund Gumminachweis 40.

— für die Polarisation nach Reubauer 38.
Allihns Modifikationen der Zuderbestimmung 36.
Apparate. spezieste, für die

Apparate, spezielle, für die Beinanalyse, s. Figurentafel.

**B**ernsteinsäure A 24, B 55. Bitterwerden des Weines 60. Bödsertrankheit des Weines 61. Braunwerden des Weines 60.

Citronensäure, siehe 3. Caramel, siehe &. Chlor A 42, B 57.

Datteln Z 4. Degtrin A 40. Dörrobst Z 4.

Einleitung 1. Eisen im Wein 60, 61. Erwägungen, einige, zur Regulierung ber Weinfrage 63. Essignischer im Wein 56. Essignize 56, 61. Essignize A 19, B 56, 61. Essignité 56, 61. Extratt A 12, B 47.

— Berhältnis zu freien Säuren 47.

— Berhältnis zu Gerbstoff 52. — Berhältnis zu Mineralstoffen 51.

— Berhältnis zu nichtflüchtigen Säuren 47.

— Berhältnis zu Zucker 52. Extraftrest 47, 52.

Fabenziehen bes Weines 59. Farbstoffe, frembe A 31, B 53, 61, Z 3. Fäulnisvorgänge im Weine 51, 55, 60, 61. Fehlingsche Bösung 35. Feigen Z 4. Fire Säuren, bgl. Säuren. Freie Säuren, bgl. Säuren. Freie Säuren, bgl. Säuren. Freie Säuren A 33, 38, 39, B 58. Fuchsin A 31, B 61. Fuchsin S A 32.

Gärungsprodukte 3. Gallisieren 47, 50. Gerbsäure, A 28, B 52, Z 3. — Berhältnis z. Extrakt 52. Gerbstoff, s. Gerbsäure. Gerbstoffhaltige Materialien | Mineralstoffe A 41. Z 3. Gipsen 57. Glycerin A 16, B 56, Z 3. — Berhältnis zu Beingeift 56. Gummi A 40, Z 3.

Hagers Tabelle 14. Hehners Tabelle 8. Heidelbeerfarbe 32. Hollunderbeerfarbe 32. Honig Z 3, B 62.

Inftruttion über bas Erheben ic. von Wein behufs Unteriuchuna durch Sachverständigen 67. Inversion des Rohrzuckers 36, 39. Invertzucker 36, 39. Johannisbrot Z 4.

Rahmpilz 60. Ralt A 44, B 55. Karamel 33. Kartoffelzucker A 33,37, B 58. Katechu Z 3. Rino Z 3. Rochfalz A 42, B 57. Rrantheiten, Ginfluß auf die Bujammenfegung b. Weines 59. Kuhnen, j. Kahmpilz. Runftwein, Begriff 50.

Langwerden des Beines 59. Liqusterbeerfarbstoff 32.

Malvenfarbstoff 32. Mannit A 13, 18, 41, B 60. Marmormehl 55. Materialien zur Kunstweinbereitung 3. Medizinalweine 65.

— Berhältnis zu Extrakt 51. Mycoderma aceti 56, 61. vini 60.

Maturwein 1. 46. 63. Nichtstüchtige Säure A 19. - Berhältnis zu Extrakt 47. — Berhältnis freien zur Weinsteinsäure 53.

Obstwein 44.

**N**achgärung 62.

Beftinförper 29, 40. Phosphorfäure A 43, B 57. Bolarisation A 37, B 58. Phenometer 6, 7.

Rohrzuder A 34, 36, 39, B 47, 58.

Säurefarbstoffe 32. Säuren, fixe, s. nichtflüchtige.

— flüchtige 19.

— freie 19. – — Berhältnis zu Extrakt

— nichtflüchtige 19.

— — Berhältnis zu Extratt 47.

Berhältnis zur freien Weinsteinsäure 53.

Salicylfäure Z 3, A 27, B 58. Schimmelpilze, Ginfluß ber, auf die Busammensetzung des Weines 61.

Schleimgärung 59.

Schönen, Ginfluß auf Gerb stoffgehalt 53.

— Einfluß auf Chlorgehalt 57.

Schwarzwerden des Weines 60.

Schwefel, Einfluß auf die Bufammenfetung bes Beines 61.

Schweseljäure A 43, B 57. Schweflige Säure A 54. B 58.

Sorhlets Modifikationen ber Zuckerbestimmung 35.

Spezifisches Gewicht bes Weines 6.

– des entgeisteten Weines 13.

Stärkezucker, siehe Kartoffelzucker.

Stickstoff 41.

Sugmeine, Modifitation ber Glycerinbestimmung 16.

- Modifikation ber Polarifation 38.

— Modifitation der Zuckerbestimmung 35.

Tabelle über Extraktgehalt 14.

— Gerbstoffgehalt 29.

- Beingeiftgehalt 8.

- Buckergehalt 36. Tamarinden Z 4, 55. Tannin, s. Gerbsäure.

Teerfarben 31. Titrierverfahren 19.

Traubenzuder 33, 36, s. a. Bolarisation u. Stärkezucker. Trefterweine 52, 54.

Trodenidrant 12.

Trübwerden des Weines 60.

Übersicht der Brüfungen und quantitativen Bestimmungen für die Weinanalyse 4.

Berbeffern bes Beines 47, 63. Berbefferter Bein, Begriff, 50. Bufate ju Most ober Beiu 3.

Berhältnis zwischen Extrakt und freien Gauren 47.

– — — und Gerbstoff 52. — — — und Wineralstoffen

51.

— — und nichtflüchtigen Säuren 47.

- — — und Zucker 52.

— zwischen Glycerin u. Weingeist 56.

— zwischen nichtflüchtigen Säuren und freier Weinsteinsäure 53.

**W**asier Z 3.

- Erheben von 68. Bassertrodenschrant. fiebe

Trodenschrant. Beingeist Z 3, A 6.

— Berhältnis zu Glycerin 56.

Weinstein A 21, B 54. Beinsteinsäure Z 3.

— freie A 21.

— Berhältnis zur nichtflüchti. gen Säure 53.

Bestphalsche Bage 6.

Rähwerden des Weines 59. Bersetzung der Hefe 50.

— bes Weines durch Fäulnis. organismen 60, 61. — des Weinsteins 50, 55.

Zersetungsprodukte normaler Beinbestandteile 3. 59. Bitronenfaure A 24, B 55.

Buder A 33, 37, B 58. — Berhältnis zu Extrakt 52.

**⊿**|

Drud von 3. 7. Richter, Damburg, gr. Bleichen 38.



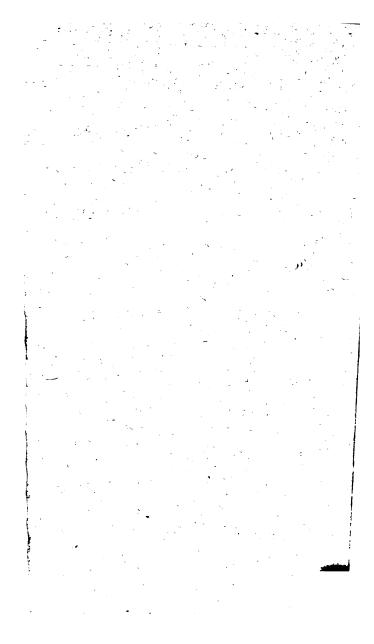